



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

Dus Pnideröstein uon Sesenheim.



1.G G599 • Ygen

Das

## Haideröslein von Sesenheim.

Von

Otto Franz Gensiden.



50489

Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel.
(Chain Paetel.)
1896.

Alle Rechte, vornehmlich das der Uebersetzung, vorbehalten.

## Inhalt.

| 1. | Goethe's Leben bis zur Uebersiedlung nach Straß- | Cent        |
|----|--------------------------------------------------|-------------|
|    | burg                                             | 1           |
| 2. | Goethe in Straßburg                              |             |
| 3. | Goethe's Lieder an Friederike                    | 159         |
| 4. | Friederife Brion                                 | 171         |
| 5. | Friederife Brion und Reinhold Leng               | 191         |
| 6. | Berlaffen! Berlaffen!                            | 209         |
| 7. | Hermann und Dorothea                             | 229         |
| 8. | Feierabend                                       | <b>2</b> 53 |
| 9. | Berflärung                                       | 273         |



Goethe's Leben bis zur Tebersiedelung nach Štrassburg.

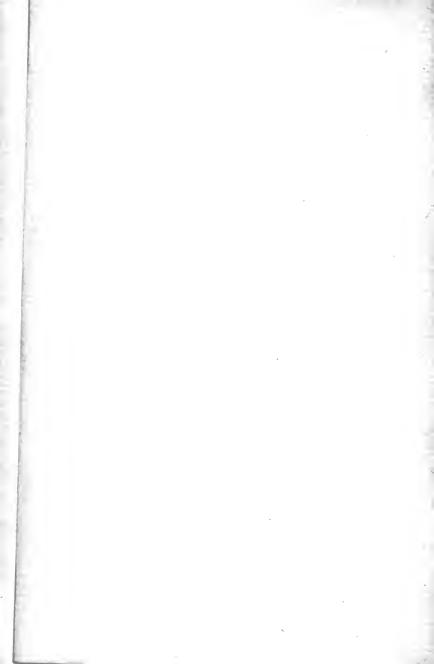



m Jahre 1809, nach beendeter Drucklegung der "Wahl= verwandtichaften", faßte der sechzigjährige Goethe den Plan, die Geschichte seines Lebens zu schreiben, "mit dem Entschluß, gegen sich und Andere aufrichtig zu sein und sich der Wahrheit möglichst zu nähern, insoweit die Er= innerung nur immer bagu behülflich fein wollte". Die Ausführung verzögerte sich bis in das Jahr 1811, und er fühlte, daß er zu lange gezaudert hatte; "bescheiden genug nannte er ein solches mit sorgfältiger Treue behandeltes Werk: ,Wahrheit und Dichtung', innigst überzeugt, daß der Mensch in der Gegenwart, ja, vielmehr noch in der Erinnerung die Außenwelt nach seinen Sigenheiten bilbend modele". Der erste Band erschien noch 1811 und betonte auch am Schluffe des Vorwortes "die halb poetische, halb historische Behandlung". Der zweite Band erschien 1812, der dritte 1813, der vierte und lette Band erst nach Goethe's Tode.

Diese vier Bände schildern nur die sechsundzwanzig Jugendjahre des Dichters und enden mit seiner Uebers siedlung nach Weimar im Herbst 1775. Daß Goethe trop der "halb poetischen, halb historischen Behandlung" mit der redlichen Absicht au sein Werk ging, "gegen sich und Andere aufrichtig zu sein und sich der Wahrheit möglichst zu nähern", ist nicht zu bezweiseln, und wenn die neuere Forschung ihm manchen Frrthum, manche Ungenauigkeit nachgewiesen hat, so mag dem Dichter theils "die Ersinnerung nicht behülssich" gewesen sein, theils mag er von der Höhe des nahenden Greisenalters herab Manches mit Recht anders beurtheilt haben, als in der Jugend.

Aus dem culturgeschichtlich geradezu meisterhaften Bilde, das er von den Jahren 1749—1775 entwirft, hebt sich menschlich und poetisch am weitaus schönsten die Schilderung seines Straßburger Aufenthaltes ab. Das herrliche Rheinlaud mit dem Bunderbau des Straßburger Münstersift die würdige landschaftliche Umgebung für seine Begegnung mit dem größten Manne, den er bisher kennen lernte, mit Herder, und mit der lieblichsten Frauengestalt, die er in "Bahrheit und Dichtung" verewigte, mit Friederife Brion, dem Haideröslein von Sesenheim.

Keine andere Episobe aus Goethe's Autobiographie hat deshalb die Kunst und die Forschung stets von Reuem so mächtig angezogen und eine so umfangreiche Literatur hervorgerusen. Das vorliegende Buch will nicht mit neuen Forschungen hervortreten, nein, es will nur jene entzückende Episode als in sich geschlossenes Ganzes mit des Dichters eignen Worten bieten und die Geschichte der glücklich unglücklichen Friederike nach bereits bekannten, wahrsheitsgetreuen Quellen erzählen.

Denn die große Mehrzahl des deutschen Publicums liest heute leider die umfangreiche Autobiographie des

Dichters kann mehr ganz durch, und wer es thut, hegt gewiß den Wunsch, von Friederike's ferneren Schickfalen Etwas zu erfahren. Den Bedürfnissen solcher Leser wünscht dies Buch zu entsprechen, und deshalb sei nur Goethe's Lebensgang bis zu seiner Uebersiedlung nach Straßburg zuvor in Kürze erzählt.

Als erster geschichtlich nachweisbarer Ahnherr Goethe's wird der Hufschmied Hans Chriftian Goethe zu Artern in der Grafschaft Mansfeld (Thüringen) genannt. Diesem wurde am 7. September 1657 ebendort ein Sohn Friedrich Georg Goethe geboren, welcher das Schneiderhandwerk ergriff, sich fast vier Jahre in Frankreich für sein Gewerbe vervollkommnete, sich dann in Frankfurt am Main nieder= ließ und die Tochter des dasigen Schneidermeisters Lut heirathete. Um 28. Februar 1687 erhielt er das Stadt= bürgerrecht daselbst und heirathete, nach dem Tode seiner 1700 verftorbenen erften Frau, in zweiter Che am 4. Mai 1705 die am 27. September 1668 geborne verwittwete Frau Cornelia Schellhorn, geborne Balter, die ihm außer einem hübschen Bermögen das Gasthaus zum Beidenhof in Franksurt als Mitgift zubrachte. Friedrich Georg Goethe legte nun Elle und Schere beiseite und ftarb als wohl= habender Gaftwirth im Februar 1730. Seine Wittme überlebte ihn bis zum März 1754.

Ans dieser zweiten She des einstigen Schneiders mit der verwittweten Gasthosbesitzerin wurde am 27. Juli 1710 Johann Kaspar Goethe, der Vater des Dichters, geboren. Ein Stiesbruder von ihm war Zinngießer, ein Vetter Schuhmacher in Frankfurt; die übrigen Blutsverwandten starben früh oder blieben im Dunkel. Nur Johann Kaspar

Goethe erwarb academische Bildung. Bei seiner Geburt gahlte fein Vater 53, feine Mutter 42 Jahre, und dies immerhin vorgerückte Alter ber Eltern mag es erklaren, daß Johann Kaspar eines frischen seelischen Schwunges entbehrt zu haben und ftets ernft, nüchtern, bedächtig gewesen zu sein scheint. Er besuchte das Badagogium zu Coburg, studirte in Leipzig und Gießen die Rechte und erwarb an letterer Universität die juriftische Doctorwürde. Einige Zeit prafticirte er am Reichstammergericht zu Wetslar und durchreifte dann Italien, Frankreich, Solland. Nach Frankfurt zurückgekehrt, wo fein Bater inzwischen verstorben war, gelang es ihm nicht, eins der erstrebten städtischen Memter zu erhalten. Berftimmt und durch sein mütterliches Vermögen unabhängig geftellt, zog er sich völlig ins Privatleben zurück. Er sammelte mit Gifer und arbeitete an seiner Reisebeschreibung. Aus Chrgeiz bewarb er sich um den Titel "Kaiserlicher Rath", der ihm am 16. Mai 1742 vom Kaiser Karl VII. verliehen wurde, jenem unglücklichen Raiser, der eigentlich nur durch das Schwert Friedrich's II. von Preußen, gleichsam als "Gegenfaiser" gegen Maria Theresia's Ansprüche, auf dem Thron erhalten wurde und noch während des zweiten schlefischen Krieges im Januar 1745 ftarb. Durch ben Titel "Raifer= licher Rath" war Johann Raspar Goethe zwar den höchsten städtischen Beamten an Rang gleich gestellt, aber es war doch nur ein leerer Titel ohne Amt. Daß er diesen Titel indirect gleichsam dem Siegesschwert Friedrich's des Großen verdanfte, mag vielleicht mit dazu beigetragen haben, daß Johann Kaspar Goethe ftets treu zu Preußen hielt.

Mit beendetem 38. Lebensjahre vermählte er sich am

20. Juli 1748 mit der noch nicht achtzehnjährigen Katharina Elifabeth Textor aus Frankfurt am Main.

Die Familie Textor hieß ursprünglich Weber und stammte von Georg Weber aus Weickersheim bei Mergentheim im Jartfreise (Württemberg). Georg Weber's Sohn Bolf= gang Weber wurde Hohenlohe'scher Rath und Kanglei= director zu Reuenstein und übersetzte nach der gelehrten Unfitte der Zeit seinen deutschen Namen "Beber" in den lateinischen Ramen "Textor". Sein Sohn nannte sich deshalb Johann Wolfgang Textor, war bis 1690 Vice= hofrichter und Prafes = Vicarius beim furfürftlichen Hof= und Ehrengericht in Beidelberg, übersiedelte bann nach Frankfurt am Main, ward dort Consulent und erster Syndicus und ftarb daselbst am 27. December 1702. Er hinterließ zwei Sohne, von denen der altere Chriftoph Heinrich Textor 1717 als kurpfälzischer Hofgerichtsrath und Advocat starb, während der jüngere Johann Nicolaus Textor Obrift und Stadtcommandant von Frankfurt am Main wurde und sich 1737 mit einer verwittweten Frau von Backhaufen, gebornen von Alettenberg, vermählte.

Von dem älteren Christoph Heinrich Textor stammte der am 12. December 1693 geborne Johann Wolfgang Textor, welcher sich mit der am 31. Juli 1711 geborenen Anna Wargarethe Lindheimer, Tochter des Dr. Cornelius Lindheimer, Procurators des Kammergerichts zu Wetzlar, vermählte. Aus dieser She wurde am 19. Februar 1731 Katharina Elisabeth Textor, die Mutter Johann Wolfgang Goethe's, geboren. Bei ihrer Geburt stand ihr Vater im 38., ihre Mutter im 20. Lebensjahre, und diese frische Jugendkraft der Eltern mag ihr, im Gegensatz zu ihrem

späteren Gatten, die unverwüstliche Heiterkeit und Jugend= frische mitgegeben haben.

Nach dem Tode Karl's VII. war Franz I., Gemahl der Maria Theresia, am 13. September 1745 zum deutschen Kaiser erwählt und nach dem am 25. December desselben Jahres beendeten zweiten schlesischen Kriege auch von Friedrich dem Großen anerkannt worden. Noch vor dem Abschluß des Friedens ließ Franz I. sich, in Gegenwart seiner alle Herzen bezaubernden Gattin, zu Frankfurt als Kaiser frönen, und bei dieser Gelegenheit trug Johann Wolfgang Textor als Frankfurter Schöff den Krönungs-himmel über den Kaiser. Maria Theresia verlieh ihm eine gewichtige goldene Kette mit ihrem Vildniß, und am 10. August 1747 wurde er zum Stadt= und Gerichtssichultheißen, der höchsten reichsstädtischen Würde, erhoben.

Katharina Elisabeth Textor's Vorfahren waren somit väterlichers wie mütterlicherseits in hervorragenden juristisschen Aemtern, während der kaiserliche Rath Dr. Goethe nur einen Hussichmied und einen Schneider als seine Ahnen ausweisen konnte. Aber die Textor's waren unbemittelt, während Goethe der einzige Erbe seiner reichen achtzigsjährigen Mutter war.

Diese hatte vor fünfzehn Jahren, als sie schon Wittwe war, ein auf dem "Hirschgraben" gelegenes Haus nebst einem Nebengebände angekanft, dessen großer Keller ihr reichlichen Raum für das noch aus ihrer früheren Gastwirthschaft erhaltene trefsliche Weinlager bot. Es war ein unschönes Haus, ohne Garten, in enger, düsterer Straße. Der kleine Hof war von einer hohen Steinmauer begrenzt. leber diese hinweg hatte man aus den oberen Hinter-

fenstern wenigstens den freien Blick über an einander grenzende Nachbargärten.

In dies von seiner greisen Mutter regierte Haus führte Johann Kaspar Goethe im Juli 1748 seine junge Gattin. Hier wurde am 28. August 1749 Mittags zwölf Uhr ein Knabe geboren, welcher dem mütterlichen Großputer zu Ehren Johann Wolfgang getauft wurde, und am 7. December 1750 eine Tochter, welche nach der väterlichen Großmutter den Kamen Cornelia erhielt. Mehrere später geborene Kinder starben schon in zartestem Alter.

Johann Kaspar Goethe war seiner um mehr als zwanzig Jahre jüngeren Gattin an Tiefe und Bielseitigsteit der Bildung bei Weitem überlegen. Er war ein treuer, biederer, fürsorglicher Ehrenmann, mit ausgesprochenem Sinn für alles Schöne, mit Liebe zur Kunst, mit Verständniß für moderne Poesic. Italienisch war seine Liebe lingssprache, Prospecte und Vilder der von ihm durchreisten herrlichen Haldinsel füllten seine Zimmer und Vorflure. Er besaß eine reichhaltige Bibliothek und bekundete jenen nachmals von seinem Sohne in großartigerem Maßstabe bethätigten Trieb nach allseitiger harmonischer Ausbildung.

Seine Gattin bezauberte durch ihre Jugendschönheit, Liebenswürdigkeit, Heiterkeit, Erzählungskunft. Beide geshörten, wie auch die Vorfahren, dem protestantischen Glaubensbekenntniß an und hatten einen tief religiösen Sinn. Schon frühzeitig hielten sie ihre Kinder zu regelsmäßigen Morgens und Abendgebeten und, sobald thunlich, zu sonntäglichem Kirchenbesuch an. Sine Stammbuchseinzeichnung der jungen Fran Rath Goethe zeigt einen sehr frommen Gesangbuchvers, und ihr frühzeitiger Vers

fehr mit ihrer frommen Salbconfine Sujanna Ratharina von Klettenberg mag ihren religiojen Sinn noch geftärkt haben. Berheirathete sich doch überdies eine ihrer jungeren Schwestern an den ftreng gläubigen Prediger Starct zu Frankfurt am Main, den Verfaffer vieler Erbauungs= schriften und geistlichen Lieder, so daß auch wohl dieser nene Schwager noch zur Stärfung bes religiösen Sinnes im Goethe'ichen Sause beigetragen haben mag.

Db es nur der Altersunterschied von mehr als zwanzig Jahren oder eine zu tiefe Berschiedenheit der Charaftere war, - ein mahrhaft inniges Verhältniß stellte sich zwischen Johann Kaspar Goethe und seiner Gattin nicht her. Aleukerlich war es eine ungetrübte Musterehe, aber inner= lich fehlte die Zaubermacht begliickender Liebe. Bielleicht ware Manches beffer gewesen, hatte ber Gatte ein festes Umt gehabt. So aber, ohne Beruf, ständig baheim, nur von ererbtem Vermögen lebend, wandte er die reiche Muße, die das Ordnen seiner Sammlungen und die Abfassung seiner Reisebeschreibung ihm übrig ließ, frühzeitig bazu an, um die etwas oberflächliche Erziehung feiner Gattin zu vervollkommnen. Selbst im Schreiben gab er ihr noch Unterricht, dann in der Musik und im Italienischen. Frühzeitig begann er auch mit dem Unterricht der Rinder, die er Jahre lang ohne Beihülfe eines Lehrers allein vorbereitete. Sogar das Tanzen lehrte er fie, wobei er selbst die Klöte blies.

Seine Mutter bewohnte ein großes Hinterzimmer, und die Entel behnten ihre Spiele bis an ihren Seffel, ja, wenn sie frant war, bis an ihr Bett aus. Un ihrem letten Weihnachtsabend 1753 schenkte sie ihnen ein Ruppenspiel,

das die Phantafie des Anaben mächtig anregte und später noch auf seinen "Wilhelm Meister" nachwirkte. Als schöne, hagere, immer weiß und reinlich gekleidete, sanste, freundsliche, wohlwollende Fran lebte sie in Wolfgang's Erinnerung fort. Sie starb fünfundachtzigjährig im März 1754.

Schon im folgenden Jahre begann ihr Sohn mit einem gründlichen Umbau beider Häufer, wodurch fie zu dem einen Sause umgemodelt wurden, wie es noch heute eriftirt. Der noch nicht fechsjährige Wolfgang legte babei, als Maurer gefleidet, nach der Weisung des Steinmehmeisters den Grundstein zu dem völlig niedergeriffenen Rebenhaufe, während das bisher bewohnte Hauptgebände stockwertweis, ohne völligen Abbruch und ohne von der Familie geräumt zu werden, umgebaut wurde. Dadurch wurden die täg= lichen Unterrichtsstunden beim Vater unterbrochen, und Fran und Rinder athmeten freier auf. Schlieflich zwang ein trot aller Schutvorrichtungen eindringender Regen doch dazu, die Kinder bei Verwandten unterzubringen und in eine Privatschule zu schicken. Aber noch in demselben Jahre 1755 wurde ber eifrig betriebene Ban beendet, und nachbem erft die Gemälde und die reiche Bibliothef glücklich untergebracht waren, übernahm Rath Goethe bald wieder allein den Unterricht der Kinder. Von mehreren einheimischen Malern wie Hirth, Trautmann, Schüt, Junter und dem Darmftädter Seekat ließ er damals eine Reihe neuer Bilder malen und war in jener Zeit heiterer und beffer gelaunt, als er fich fonft zu zeigen pflegte.

Das Erdbeben, welches am 1. November 1755 Liffabon heimsuchte und sechzigtausend Menschen jählings tödtete, erschütterte das Gemüth des kleinen Wolfgang aufs Tiefste. Die Väterlichkeit des als weise und gnädig gerühmten Schöpfers erschien dem Kinde fortan etwas fragwürdig, weil sie Gerechte und Ungerechte dem gleichen Verderben preisgab. Im nächsten Sommer zerstörte ein Hagelschlag mit wolkenbruchartigem Regen die neuen Spiegelscheiben an der Hinterseite des Vaterhauses und gemahnte den Knaben an den zornigen Gott des alten Testamentes.

Im Frühighr 1756 wurde die Goethe'sche Familie von den Pocken heimgesucht, welche besonders den fleinen Wolfgang schwer trafen. Die Narben seien, erzählt er in "Wahrheit und Dichtung", nach erfolgter Genefung zwar völlig verschwunden, doch habe seine frühere Schönheit fo fehr darunter gelitten, daß eine lebhafte Tante ihm felbft in späteren Jahren noch häufig zugerufen habe: "Bfui Teufel! Better, ift er garftig geworden!" Daß die Boden= narben übrigens keineswegs, wie er versichert, sein Gesicht völlig verschonten, beweist der einzige Gipsabguß, der jemals direct über sein Haupt abgeformt wurde, und ben fein damaliger Secretar Rräuter aus der von Goethe anbefohlenen Vernichtung rettete und auf Robert Reil vererbte. Dieser Gipsabauß aus der Zeit des nahenden Greisenalters zeigt noch unverkennbare Pockennarben, Die in der Jugend, trot der damaligen Mode des Buderns, wohl noch auffälliger gewesen sein mögen.

Nach den Pocken folgten Masern, Windblattern und alle sonstigen Quälgeister der Kindheit, wodurch der Hang zum Nachdenken, bei der erzwungenen Ruhe, in dem Knaben noch gesteigert wurde. Bedenklicher war es, daß der Bater, der sich einen Erziehungs- und Unterrichts-kalender gemacht zu haben schien, das durch solche Störun-

gen Verfäumte unmittelbar wieder einbringen wollte und ben genesenden Kindern doppelte Lectionen auflegte. Der protestantische Religionsunterricht, den diese ge-

Der protestantische Religionsunterricht, den diese genossen, war, nach Goethe's Versicherung, geistlos und
trocken, und eigene Zweisel, sowie die oft mitangehörten Gespräche seiner Verwandten brachten den Knaben auf
die Idee, sich mit Gott auf alttestamentliche Weise in Beziehung zu setzen. Aus den besten Stusen und Exemplaren
der Naturaliensammlung seines Vaters baute er auf dessen
her Naturaliensammlung seines Vaters baute er auf dessen
schlächen, rothlackirtem, goldgeblümtem Mussikpult einen Altar
auf, setze in einer Porcellanschale wohlriechende Käucherkerzchen darauf und entzündete diese mittels eines Vreunglases durch die Sonne. Als er aber einst, da die Porcellanschale nicht zur Hand war, die Käucherserzchen direct
auf das Mussikpult setze, ließ er sie achtlos so ties in den
schönen Lack hineinbrennen, daß er es gerathen sand, seine
alttestamentlichen Opfer wieder einzustellen.

Vergnügte Stunden verbrachten die Kinder namentlich des Sonntags beim Großvater Textor, der mit seiner Gattin in der Friedberger Gasse ein alterthümliches, geräumiges, burgartiges Haus bewohnte und seinen großen, mit herrlichem Spalierobst und Blumen geschmückten Garten gar sorgfältig selbst pflegte. Von seinen jüngeren Töchtern war die älteste an den Materialwaarenhändler Melber in Frankfurt am Main verheirathet, die zweite, wie schon erwähnt, an den Prediger Starck daselbst, die dritte schon erwähnt, an den Prediger Starck daselbst, die dritte scheint unvermählt geblieben zu sein, und der einzige Sohn, der jüngste Familiensproß, ward gleichsalls Jurist und Schöffe in seiner Vaterstadt. Großvater Textor stand mit dem Sohn und den beiden letztgenannten Schwiegersöhnen sest

auf Desterreichs Seite, und schon badurch ergab fich manche Differeng mit dem streng preußisch gefinnten Rath Goethe. llebrigens weist bereits die erfte geschichtlich erhaltene Urkunde auf eine Spannung zwischen ben Goethe's und Tertor's hin: das Frankfurter Goethehaus ift im Befit einer Eingabe, welche der ehemalige Schneidermeifter Goethe (ber Großvater bes Dichters) an ben Rath ber Stadt richtete, ihm doch zu einem Betrage von 35 Florin 25 Rrengern zu verhelfen, die er für gelieferte Schneider= arbeiten von der J. W. Tertor'schen Familie zu fordern habe und trop mehrfacher Mahnungen nicht eintreiben fönne. Die von namhaften Juriften abstammenden Tertor's mögen dem Sohne des ehemals für fie arbeitenden Schneiders Goethe gegenüber sich etwas auf die "Aristofraten" aufgespielt, im Uebrigen aber, bei ihrer Bermögens= lofigfeit, auf den foliden Reichthum der Goethe's mit stillem Reid geblickt haben.

Diese geheime Spannung führte 1756 durch den Aussbruch des siebenjährigen Krieges zu heftigen Scenen. Mit dem Rath Goethe, seinem Halbbruder, dem Zinngießermeister, und seinem Better, dem Schuster, stand die Mehrsheit der Franksurter Bürgerschaft auf Seite Friedrichs II., in dem sie den Hort des Protestantismus erblickte, während das fatholische Desterreich nur für eine Hausmacht zu kämpsen schien und sich überdies durch das Bündniß mit dem "Erbseind" Frankseich verhaßt machte. Die Franksurter wollten mindestens, nach Friedrichs Wunsch, neutral bleiben und ihre Neutralität nöthigen Falles mit den Waffen behaupten. Stadtschultheiß Textor aber und die Mehrheit des Rathes hielten zu Desterreich, und diesem

schoff die freie Reichsftadt Frankfurt sich endlich an. Wie scharf auch der Rath das Erscheinen und Verbreiten von Parteischriften, sowie alles "Discuriren und Judiciren" verbot, — Frankfurter Buchhändler verlegten doch Schriften zu Gunsten des Preußenkönigs, und die Mehrheit der Bürger bejubelte seine Siege. Der kleine Wolfgang war als Sohn seines Vaters gut "frizisisch", schrieb mit Herzenssluft die Siegeslieder auf den Helden ab und prägte sich die Spottverse über die Kaiserlichen lebhaft ein. Die Sonntage beim Großvater Textor, wo er nur Uebles über Friedrich zu hören bekam, waren ihm verleidet, und der Verkehr der Verwandten lockerte sich seither.

Um 2. Januar 1759 rudten fiebentaufend Frangofen unter dem Vorwande eines Durchmarsches in Frankfurt ein, überwältigten die Wachen und den Stadtcomman= danten Textor und besetzten durch Berrath zum erften Mal die kaiferliche Reichsftadt. Starke Ginquartierung wurde den Bürgern auferlegt, die um so ingrimmiger fnirschten, als der Handstreich unter Mitwissen des Stadt= schultheißen Textor und sieben anderer Rathsmitglieder durchgeführt war. Im Goethe'schen Hause beschlagnahmte der Königslieutenant Graf Thorane aus Mouans Graffe in der Provence das ganze erste Stockwerk. betrug sich wahrhaft vornehm, suchte seinen Wirthen die Laft der Einquartierung möglichst zu erleichtern, ließ als echter Kunstfreund für sein heimisches Schloß durch die Maler Hirth, Schütz, Trautmann, Junker, Rothnagel, Seekat gahlreiche Bilber anfertigen, aber Rath Goethe verharrte gegen den Feind Preußens in schroffem Trot. Wolfgang erfreute sich jett, da der Unterricht nicht mehr

so streng gehandhabt wurde, wieder größerer Freiheit und beobachtete mit Erlaubniß des ihm wohlwollenden Königstientenants auch die Maler oft bei ihrer Arbeit, zu der ihnen ein Mansardenstückhen des Goethe'schen Hauses als Altelier eingeräumt worden war.

Die Franzosen hatten ein Theater mit nach Frankfurt gebracht, und von feinem Großvater Textor erhielt Bolf= gang ein Freibillet, beffen er fich, gegen den Willen bes Baters, unter dem Beiftand der Mutter täglich bediente. Bald wurde er mit einem zur Schauspielertruppe gehörenden Anaben Derones bekannt, der ihn auch auf die Bühne und in die Ankleidezimmer führte, wo er Manches zu feben befam, was Kinderangen besser verborgen geblieben wäre. In eine um ein Baar Jahre ältere Schwefter seines Freundes Derones verliebte fich Wolfgang ein wenig, ohne dem stets stillen, traurigen Mädchen eine andere als tantenhafte Reigung abgewinnen zu fonnen. Mit Derones selbst freuzte er gelegentlich, auf dessen Herausforderung, die Klingen der findlichen Galanteriedegen in unblutigem Aweikampf und besiegelte bann mit ihm die neu geschloffene Frenndschaft bei einem Glase Mandelmilch im nächsten Kaffeehause.

Der Umstand, daß Graf Thorane im Goethe'schen Hause wohnte, gab der Familie Gelegenheit, fast alle besteutenden Personen der französischen Armee, so den Prinzen Soubise und den Marschall von Broglio, aus nächster Nähe zu sehen.

Um Charfreitag 1759 machte der Herzog Ferdinand von Braunschweig einen Versuch, die Franzosen aus Frankfurt zu vertreiben. Unmittelbar vor der Stadt kam es zum Gefecht, dessen Kanonen- und Gewehrdonner Wolfsgang von dem obersten Boden des Laterhauses mit anshörte, wenn er auch vom Kampse nichts sehen konnte. Die Franzosen blieben siegreich, und Rath Goethe, der anseinen Sieg Ferdinands gehofft hatte, gab dem Grasen Thorane auf dessen freundliche Begrüßung nach der Entscheidung barsch zur Antwort: "Ich wollte, sie hätten euch zum Teusel gejagt, und wenn ich hätte mitsahren sollen!" Thorane brauste auf, wollte ihn verhaften und auf die Wache sühren lassen; aber einem bewährten Vermittler gelang es, Verzeihung zu erwirken und die Bestrasung, aus Rücksicht auf Fran und Kinder, abzuwenden.

Wolfgang setzte seinen Besuch des französischen Theaters eifrig fort, begann sogar ein Stück mit mythologischem Hintergrunde, Königstöchtern, Prinzen und Göttern zu schreiben, und hoffte, es durch seinen Freund Derones zur Aufführung zu bringen. Natürlich zerschlug sich der Traum.

Die Anwesenheit der Franzosen veranlaßte noch einen heftigen Zwist zwischen Rath Goethe und seinem Schwiegersvater Textor. Jener verlangte von diesem, er solle in seiner Eigenschaft als Stadtschultheiß ihn von der lästigen Einsquartierung befreien; Textor aber lehnte es rundweg ab. Darüber sam es im April 1760 auf einem Kindtaussichmause bei dem Prediger Starck zu bösem Streit, wobei Rath Goethe sich zu den Worten hinreißen ließ: er versluche das Geld, das Textor von den Franzosen sür die verabredete Uebersrumpelung Frankfurt's genommen, und wolle nichts davon erben. Textor warf in der Wuth ein Wesser nach seinem Schwiegersohn, dieser zog den Degen, und nur mit Mühe

gelang es dem gleichfalls anwesenden Pfarrer Claudins, endlich Frieden zu ftiften.

Schließlich drang Rath Goethe mit seinen Alagen doch durch. Thorane bezog ein anderes Quartier, und um sein Hans vor neuer Einquartierung zu sichern, nahm Goethe den Kanzleidirector Moriz mit den Seinen als Miether auf. Wolfgang bezog wieder sein früheres, ehedem zum Maleratesier umgewandeltes hinteres Mansardenzimmer. Erst im December 1762 versießen die Franzosen Franksurt, nachdem sie durch ihre Frivolität die Unsittlichkeit in manche Familien getragen. Bald darauf beendete am 15. Februar 1763 der Hubertusburger Frieden den siebenjährigen Krieg, und der sonst sonschuser Frieden den sieben beschenkte diesem Tage zu Ehren seine Gattin mit einer großen goldenen, reich mit Diamanten besetzen Dose, die er nach vorher auf seine Angabe eingereichten Zeichnungen schon lange zuvor bei einem kunstfertigen Juwesier bestellt hatte.

Wenn auch zeitweilig durch die Besatzungsnuruhen unterbrochen, war der Unterricht der Kinder durch Rath Goethe doch gewissenhaft fortgesetzt worden. Fast in allen Disciplinen unterrichtete er sie allein; nur für einzelne Lectionen wurden theils Privatlehrer genommen, theils dem Knaben die Theilnahme am Unterricht anderer Alterszenossen gestattet. Italienisch, Französisch, Englisch lernte Wolfgang, ohne seste Beherrschung der Grammatik, schon ziemlich früh geläusig sprechen und schreiben; im Lateinischen machte er gute Fortschritte; im Griechischen blieb er so schwach, daß er noch als Straßburger Student den Hower nicht ohne Uebersetzung lesen konnte. Für Mathematik hatte er zeitlebens kein Verständniß; noch als sieben-

unddreißigjähriger Weimarischer Geheimrath nahm er Unterricht, um nur die vier Species in der Algebra zu erlernen!

Der religible Ginn des Hauses veranlagte ben Rath Goethe, seinen frühreifen Wolfgang ichon vor Vollendung bes zwölften Lebensjahres durch den Prediger Dr. Johann Philipp Fresenius von der Barfüßerfirche einsegnen zu laffen. Der Geiftliche verlangte von dem Anaben ein Gunden= bekenntniß nach Anleitung des "Beicht= und Communion= buches", erzielte aber durch das verknöcherte Formelwesen feiner Unterweisung eber eine entgegengesette Wirkung. Stärker wurde Wolfgang burch bas fanfte, glaubensselige Fräulein von Klettenberg beeinflußt, die er später durch die in den "Wilhelm Meister" eingeschobenen "Bekenntnisse einer schönen Seele" unfterblich verherrlicht hat. Unter ihrer Einwirfung und unter dem Ginfluß der neuerdings bei dem Gymnasialrector Albrecht auch im Hebräischen betriebenen Studien ichrieb er geiftliche Dden und Gedichte im Klopftodijch-Bodmerijchen Style und verfaßte in Proja fogar ein langes Epos über den alttestamentlichen Joseph. Da er ber Bequemlichkeit halber einem im Elternhause lebenden Mündel feines Baters dictirte, fo fiel das Werk besonders umfangreich aus, und als er es, sauber gebunden und durch Unfügung mehrerer geiftlicher Lieder erweitert, feinem Bater überreichte, nahm diefer es mit Wohlgefallen auf und ermunterte den Sohn, alljährlich einen jo ftatt= lichen Quartanten zu liefern.

Zum sonntäglichen Kirchenbesuch angehalten, begann der Knabe um diese Zeit, die Predigten eines neu nach Frankfurt berufenen Kanzelredners Plitt theils schon in der Kirche, theils sofort nachher aus dem Gedächtniß niederzuschreiben und sie noch vor Tisch dem Later zu überreichen. Dieser war auch hierüber hocherfreut und spornte den Sohn an, bis zum letzten Trinitatissonntage in gleichem Eifer zu beharren.

Von all' diesen frommen und oft wohl auch frömmelnben Jugendwerfen hat sich keins erhalten. Aber für den Dichter, der als letzte Schöpfung den von so tief religiösem Empfinden durchklungenen zweiten Theil des "Faust" versiegelt seinem Volke hinterließ, ist es doch charakteristisch, daß er mit religiösen Dichtungen begann und später in die Gesammtausgabe seiner Werke als ältestes Jugendproduct sein im Jahre 1765 allerdings "auf Verlangen eutworfenes" Gedicht "Poetische Gedanken über die Höllensahrt Jesu Christi" aufnahm, worin er, sei es ehrlich, sei es erheuchelt, "den, der für uns am Kreuze starb," begeistert besingt.

Neben den wissenschaftlichen Lectionen, zu denen neuerzbings auch noch Klavierunterricht gekommen war, wurde von körperlichen Urbungen zuerst bei einem französischen, dann bei einem deutschen Fechtmeister das Fechten erlernt und fast gleichzeitig mit dem Reitunterricht begonnen. Turnen war damals noch unbekannt, und Schwimmen und Schlittschuhlausen erlernte Wolfgang erst wesentlich später.

Das Frankfurt jener Zeit gemahnte vielfach noch an das Mittelalter. Auf dem Brückenthore war noch der Schädel eines 1616 enthanpteten Staatsverbrechers aufgesteckt zu erschauen, der nun schon anderthalb Jahrhunderte lang alle Unbilden der Witterung überdauert hatte und jedem von Sachsenhausen zurücksehrenden Spaziergänger entgegengrinfte. Die enge, schmutzige Judengasse, in welcher

wenige Jahrzehnte später Amschel Rothschild den soliden Grund zu dem unermeßlichen Vermögen des heutigen Weltshauses legte, das große Spotts und Schandgemälde, welches unter dem Brückenthurm an einer Bogenwand zu Unglimpf der Juden angebracht war, grausame, öffentliche Executionen an Vrandstiftern oder sonstigen Verbrechern, Verbrennung von Büchern durch Heufershand bestanden noch in dem "Zeitalter der Aufklärung" und wurden von dem jungen Wolfgang mit eigenen Augen erschaut.

Erst mährend der durch den Umbau des väterlichen Saufes bedingten größeren Freiheit fanden die Goethe'schen Rinder Zeit und Gelegenheit, ihre Baterftadt etwas näher zu besichtigen, das großstädtische Treiben mährend ber Meffen zu beobachten und in dem Raifersaale des Römers ober in dem alten Dom die stummen Zeugen dentscher Raiserherrlichkeit zu bewundern. Auf die Enkel des hoch= mögenden Stadtschultheißen wurde von den Schließern und anderen Unterbeamten gebührende Rücksicht genommen und ihnen Manches zu schauen gestattet, was anderen Angen verborgen blieb. Roch größere Freiheit brachte den Kindern die frangösische Ginquartierung, obschon der Vater die Zügel bald wieder ftraffer anzog. Bor Allem hielt er ftets an seinem Grundsatz fest, jedes einmal Begonnene bis zu Ende durchzuführen, wenn sich auch in= zwischen das Unbequeme, Langweilige, Verdriegliche, ja, Unnütze des Unterfangens herausgestellt hatte. Daneben verlor er seinen Hauptzweck: den Sohn für die Jurisprubeng zu gewinnen, nie aus dem Auge, und bald wußte dieser in einem fleinen rechtswissenschaftlichen Ratechismus gründlich Bescheid.

Frühzeitig hatte der Later den Knaben gewöhnt, fleine Geschäfte für ihn in der Stadt zu besorgen und besonders die Handwerker zu schnellerer Aussührung der ertheilten Aufträge anzuspornen. Dadurch gelangte Wolfgang in fast alle Werkstätten, lernte die Herstellung der verschiezdensten Erzeugnisse kennen und gewann Einblicke in die Beziehungen zwischen Meistern, Gesellen, Lehrlingen.

Gegen Ende des siebenjährigen Krieges ftarb der Binngiegermeifter Goethe finderlos, und Rath Goethe beerbte nun auch noch diesen Stiefbruder. Aber trothdem gönnte er sich, ohne eigentlich knauserig zu sein, niemals eine Ausgabe, die durch augenblicklichen Genuß fogleich aufgezehrt wurde; nie fuhr er mit den Seinen spazieren ober ließ sie an einem Bergnügungsorte Etwas genießen. Aber auf ben Ländereien, die er, als Erfat für ben feinem Saufe mangelnden Garten, draußen vor den Thoren befaß, gewährte er seinen Kindern toftenfreie Beluftigungen. sonders sein Weinberg vor dem Friedberger Thore, wo zwischen ben Weinstöcken auch lange Spargelreihen forglichft gepflegt wurden, führte ihn in der guten Sahreszeit faft tagtäglich hinaus. Dorthin durften die Rinder ihn begleiten, fich mit leichten Gartenarbeiten beschäftigen und die Erzeugnisse jeder Jahreszeit genießen. Um luftigften war natürlich ftets die herbstliche Weinlese, und die nach= herigen Bemühungen beim Reltern und mahrend ber Gahrung im Reller führten schnell und unmerklich zum Winter hinüber.

Im Jahre 1763 durchlebte der vierzehnjährige Wolfsgang die Geschichte seiner ersten Jugendliebe, die er in "Wahrheit und Dichtung" mit großer Ausführlichkeit und

herzlichster Antheilnahme beschreibt. Er war in einen Rreis leichtfertiger Genoffen und zweifelhafter Exiftenzen aus den mittleren, ja, niederen Ständen gerathen und machte auf ihren Antrieb sein poetisches Talent praktisch nutbar: er schrieb anonym Hochzeits- und Leichengedichte, die von seinen Gefährten in Geld umgesetzt und dann bei gemeinsamen Schmausereien verzubelt wurden. Bei einem derartigen Gelage lernte er ein um mehrere Jahre älteres Mädchen von einfacher, armer Herkunft, aber "von ungemeiner, und wenn man sie in ihrer Umgebung sah, unglaublicher Schönheit" kennen. Sie hieß Gretchen, war von außerhalb und wohnte bei Verwandten in jenem Frant= furter Saufe, wo die Schmausereien des genannten Kreises stattfanden. Sie machte sich dort im Hanshalt nütlich und arbeitete nebenbei als Putmacherin für ein Geschäft. Wolfgang verliebte sich sofort gründlich in sie, besuchte um ihretwillen möglichst oft jenes Saus, erklärte ihr seine Liebe, founte aber als höchste Gunft nur erreichen, daß sie ihn ein einziges Mal beim letten Beisammensein auf die Stirn füßte. Nach seiner Schilderung, auf die wir in diesem Falle bei dem völligen Mangel anderweitiger Zeug= nisse ausschließlich angewiesen sind, betrug sie sich in jeder Beziehung untadelig und berieth auch ihn aufs Befte, in= dem sie ihn zu bestimmen suchte, sich von jener lockeren Gefellichaft zurückzuziehen.

Das hätte er wohl gern gethan, aber die Liebe zu Gretchen, die er sonst nicht hätte sehen können, verwehrte es ihm. Darüber kam das Frühjahr 1764 heran, und Frankfurt rüstete sich zur seierlichen Krönung des nachs maligen Kaisers Joseph II., den sein Later Franz I. noch

bei eigenen Lebzeiten mit der römischen Königskronegeschmückt sehen wollte. Rath Goethe ging mit seinem Sohne die Wahls und Krönungsdiarien der beiden letzten Krönungen und die letzten Wahlkapitulationen gründlichst durch, und all' die Pracht alter Reichsherrlichkeit bekam Wolfgang während der dreimonatlichen Festlichkeiten bequem zu schanen. Um 3. April war der Krönungstag, — aber auch das Ende von Wolfgangs erster Jugendliebe!

Mit Greichen am Urm und begleitet von einem Genoffen mit feiner Schönen hatte er am Abend bis fpat in die Nacht die glänzende Illumination bewundert. Am anderen Morgen wurde er von seiner Mutter mit schlimmer Botschaft aus dem Schlaf geschreckt: einige seiner lockeren Befährten hatten boje Streiche gemacht, Sandichriften gefälscht und Unterschlagungen versucht. Gretchen und ihr Bruder waren auch in die Anklage verwickelt, wiewohl mit Unrecht. Wolfgang, deffen Verkehr in jenem Kreise ruchbar geworden, hatte für sich zwar nichts zu fürchten, aber er zitterte für Gretchen und beren Angehörige. Sein Bater war zornig, ben Sohn in eine so unsaubere Sache verwickelt zu sehen, jedoch auf Bitten der Mutter befonnen genug, durch einen oft bewährten Hausfreund mit Wolfgang verhandeln zu laffen. Diefer konnte seine Unschuld zwar bald erweisen, fühlte sich aber so unglücklich, daß er Tage lang einsam auf seinem Zimmer verharrte, die willig angebotene Amnestie des Vaters verschmähte und sich um die dem Krönungs= tage noch nachfolgenden Festlichkeiten nicht mehr kümmerte. In raftlosem Wiederkäuen seines vermeintlichen Elends jog er sich schließlich eine heftige Krankheit zu, und jest erft, da man ihn auf jede Weise zu beruhigen suchte, erfuhr

er, daß seine nächsten Freunde fast ganz schuldlos mit einem leichten Berweise entlassen worden, und daß Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Heimath gezogen sei.

Gretchen aus der Stadt entfernt! Nie im Leben hat er die Jugendgeliebte wieder gesehen. Sein Schmerz war unfagbar. Da aber rettete ihn der Stolz, als er erfuhr, daß Gretchen, über ihre Beziehung zu ihm vor Gericht befragt, ehrlich zu den Acten erklärt habe: "Ich fann es nicht leugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe, aber ich habe ihn immer als Kind betrachtet, und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich".

Als Kind betrachtet! Und das stand in den Acten! Er, der doch schon für einen ganz gescheiten und geschickten Jungen zu gelten glaubte! Test raffte er sich wirklich auf und wollte sie vergessen. Aber ihr Bild umschwebte ihn beständig, und für das Gretchen im "Faust" entlehnte er nachmals nicht nur den Namen, sondern auch manchen, dem engen, kleindürgerlichen Leben abgelauschten Zug von dieser frühsten Jugendliebe.

Philosophische und juristische Studien, Umherschweisen durch Wald und Feld, energische Versuche im Zeichnen halsen allmälig über das seelische Weh hinweg. Der Vater wollte auch die zeichnerische Vegabung des Sohnes sorgsfältig entwickelt sehen, wozu Wolfgang freilich schwer anzuhalten war. Ein Ausflug auf den Feldberg, nach Homsburg, Krondurg, Königstein, Wiesbaden, Schwalbach, Mainz und an den Rhein brachte geringere malerische Ausbente gen heim, als der Vater gehofft hatte.

Mit feiner Schwefter Cornelia ftand Wolfgang in

bem innigsten, gartesten Berhältniß, und beide bildeten mit der jungen, lebensluftigen Mutter einen geheimen Dreibund gegen den treuen, fürsorglichen, ehrenhaften, aber etwas pedantischen, fteifen, alternden Bater. Cornelia befaß weder angere Schonheit noch beftechende Liebens= würdigkeit und gewann erft allmälig durch nähere Befanntichaft. Sie erwarb das unbegrenzte Bertrauen, die Achtung und Liebe ihrer Freundinnen, aber nicht die Zuneigung eines Mannes, bis endlich ein junger, schmucker Engländer, deffen Gesicht nur allzu fehr durch die Blattern entstellt war, fich ihr ernfthaft näherte. Bei Landpartieen und Rahnfahrten fah man sich, und allmälig rückte die Zeit heran, da Wolfgang die Universität beziehen sollte. Roch hatte er, namentlich im Lateinischen und Griechischen, viel nachzuholen; aber in jener Zeit, wo man noch keine Abiturienteneramina fannte und Jeder auf die Universität gehen tonnte, wann er felbst sich für reif hielt, übersiedelte er bereits im Oftober 1765, eben erft jechzehnjährig, auf die Hochschule nach Leipzig.

Frankfurt war ihm durch den tragikomischen Ausgang seiner Jugendliebe verleidet worden, das Viertel, in dem Gretchen ehedem wohnte, hatte er seither nie betreten, und so trennte er sich leichten Herzens vom Vaterhause. Mit dem Buchhändler Fleischer'schen Ehepaar suhr er nach Leipzig, und in der Gegend des nachmals zu so trauriger Berühmtheit gelangten Schlachtfeldes von Auerstädt blieb der Wagen auf den aufgeweichten Wegen bei einbrechender Nacht so gründlich stecken, daß Wolfgang durch seine angestrengten Bemühungen, ihn wieder flott machen zu helsen, sich eine Jahre lang schmerzende Zerrung der Brustbänder zuzog.

In Leizpig kam er gerade zur Meßzeit an, wurde an demfelben 19. Oktober immatriculirt, an dem ebendort anch Lessing neunzehn Jahre vorher immatriculirt worden, und bezog eine Wohnung am Neumarkt in eben der "Fenerkugel", wo auch Lessing als Student gewohnt hatte. Mit Empfehlungen an den Hofrath Prosessor Böhme versiehen, welcher Geschichte und Staatsrecht lehrte, eröffnete er diesem alsbald seine Absicht, statt der Jurisprudenz das Studium der Alten zu erwählen. Doch wußte Böhme und sast mehr noch seine kränkelnde, sanste, seine Gattin ihn davon wieder abzudringen, wogegen Wolfgang es wenigstens durchsetze, bei dem herühmten Fabeldichter Gellert dessen Colleg über Literaturgeschichte zu hören und sein Praktikum deutscher Uedungen mitzumachen.

Gellert empfing ihn freundlich, und der junge Student schien anfangs recht fleißig werden zu wollen. Aber Philosophie und Logif und noch mehr die zur Fastnachtszeit unmittelbar in der Nähe des Hörsaals heiß aus der Pfanne kommenden, schmachaften "Kräpfel" trieben ihn bald aus den Auditorien, und die zuerst fleißig nachzgeschriebenen Collegienhefte zerschmolzen mit dem Frühzlingsschnee.

Der sparsame Rath Goethe nahm stets gelernte Schneider zu Bedienten, die in den Mußestunden für ihn und die Kinder die Kleider ansertigen mußten, zu denen er selbst die gediegensten Stoffe zur Meßzeit von aus-wärtigen Handelsherren auf Borrath einkauste. Mit solcher, dem Stoffe nach vortrefflichen, dem Schnitt nach etwas gar zu altfräukischen Garderobe war Wolfgang auch nach Leipzig gekommen, wo er darüber so viel Spott zu er-

leiden hatte, daß er sie bald gegen eine nenmodische, wenn auch minder reichliche umtauschen mußte.

Roch mehr Verdruß bereitete ihm fein Frankfurter Dialect und feine mit "biblifchen Rernstellen und treuherzigen Chroniken=Ausdrücken" untermischte Redemeise. Um dem ihm deshalb aufgelegten Zwange zu entrinnen, zog er sich allmälig aus ben Gesellschaften jener guten Baufer guruck, in die er feither Gintritt gefunden. bei Frau Sofrath Böhme verkehrte er noch manchen Abend, lernte von ihr Biquet, L'Hombre und feineren gesellschaft= lichen Schliff. Auch feinen literarischen Geschmack beeinflußte fie: von ihm bewunderten damaligen Modepoeten zollte fie feinen Beifall, und feine eigenen, ihr zeit= weilig anonym vorgelefenen Gedichte verwarf fie gleichfalls. Gellert tadelte feine profaischen Auffage, Professor Morus öffnete ihm noch gründlicher die Augen über feine lite= rarischen Urtheile, - schwankend in seinen Anschaumgen geworden, verbrannte Wolfgang eines Tages alle feine von Frankfurt mitgebrachten poetischen und prosaischen Arbeiten, Beendigtes wie Angefangenes, Plane, Entwürfe, Stiggen. Dafür gewann er burch ben Urgt und Botanifer Hofrath Ludwig, bei dem er mit anderen, ausschlieflich Medicin ftudirenden Jünglingen den Mittagstifch nahm, ein um so regeres Interesse für Naturwissenschaften, je ängftlicher er einstweilen der Poefie fern bleiben wollte.

Bei Gottscheb, der heutzutage fast nur noch durch Lessings unsterbliche Streitschriften im Gedächtniß der Nachwelt fortlebt, besuchte er nur einmal ein Colleg, und auch des Philologen Ernesti Borlesung über Cicero's Bücher "Lom Redner" hörte er nicht allzu lange. Wie ehebem in Frankfurt gerieth er auch in Leipzig bald in lockere, anrüchige Gesellschaft, und in dieser zersahrenen Stimmung versäumte er es auch, den von ihm aufs Höchste geschätzen Lessing, der in jener Zeit besuchsweise vier Wochen in Leipzig weilte, persönlich kennen zu lernen oder auch nur zu sehen. Gestlissentlich mied er die Orte, wo Lessing verkehrte, und diese jugendliche Grille wurde dadurch bestraft, daß er ihn auch im späteren Leben nie von Angesicht zu schauen besam.

Die Aufführung ber "Minna von Barnhelm", die Concerte, in denen die fechzehnjährige Corona Schröter, nachmals der leuchtendste Stern des Weimarer Theaters, und die später hochberühmte Gertrud Schmehling glangten, Die Darftellungen ber talentvollen Caroline Schulze, Die namentlich als Julie in Weiße's Bearbeitung von "Romeo und Julie" Triumphe feierte, feffelten den jungen Studenten wohl, aber fein Leben und Treiben blieb zerfahren. Bei Defer, dem Director der Zeichenakademie, nahm er Unterricht im Zeichnen, besuchte ihn auf feinem Landgute Dolit und trat zu seiner geistreichen, munteren, nur durch die Blattern arg entstellten Tochter Friederike in harmlos freundschaftlichen Verfehr. Den Unterricht bei Deser, ber in der alten Pleißenburg Wohnung und Atelier hatte, nahm er mit bem nachmaligen preußischen Staatstanzler Hardenberg und anderen jungen Edelleuten zusammen. Wenn er burch biefe Stunden auch in ber Ausübung ber Runft nicht sonderlich vorrückte, fo lernte er doch seine Augen gebrauchen, und zwei Jahre fpater nennt er in einem Briefe an einen Freund ausdrücklich Defer neben Chakespeare und Wieland ben einzigen, ben er für feinen echten Lehrer erfennen tönne. Aus Windelmann's Schriften und Lessing's eben damals erscheinendem "Laokoon" sammelte er neue Aufschlüsse über das Wesen der Kunst, und um die Schätze der Tresdener Galerie kennen zu lernen, machte er in tiesstem Geheimniß einen Ausstlug dorthin. Bei einem originellen Schuster, den er aus Briefen an einen Leipziger Kameraden schützen gesernt hatte, miethete er sich auf der Vorstadt ein. In der Galerie fesselten ihn doch die Landschaften und die Niederländer am Meisten, während ihm für die Größe der italienischen Kunst noch das Verständniß fehlte.

Nach seiner Rücksehr von Dresden lernte er in Leipzig den Aupserstecher Stock kennen, bei dem er nun auch die Kunst des Aupserstechens zu üben begann, ohne es jedoch über dilettantische Anfänge sonderlich hinauszubringen. Umregend für ihn war auch der Verkehr in dem Hause des Buchdruckers Breitkopf, dessen älterer Sohn zwanzig Gedichte von ihm componirte und im Herbst 1769 im Verlage seines Vaters ohne Nennung des Dichternamens erscheinen ließ. Es sind Liebeslieder im Geiste des Catull und Wieland und preisen mit jugendlicher Kenommisterei das Glück der Unbeständigkeit:

"Es füßt sich so süße die Lippe der Zweiten, Wie kaum sich die Lippe der Ersten gefüßt."

Aus dem Kreise seiner Leipziger Bekannten ist noch Behrisch zu erwähnen, ein Mann gegen Ende der Dreißig, stets grau gekleidet, Hofmeister bei einem jungen Grasen Lindenan, wohlunterrichtet, vortrefflicher Kalligraph. Er fritisirte Goethe's Dichtungen nachsichtig, schrieb sie mit Tusche und Rabensedern säuberlichst ab, verzierte sie mit Bignetten, nahm aber dafür dem jungen Autor das Ber-

sprechen ab: Nichts drucken zu lassen und nur Sachen zu dichten, die des mühsamen Auswandes solcher Abschrift würdig seien!

Im October 1766 wurde das alte Theater geschlossen und das neue mit Schlegel's "Hermann" eröffnet. Deser hatte, zum Theil unter Goethe's Augen, einen originellen Vorhang dafür gemalt: einen Vorhof zum Tempel des Ruhmes, geschmückt mit den Statuen des Sophokles, Aristophanes und den Vildern der neueren Schauspielzbichter, durch deren freie Mitte hindurch ein nur von der Rückseite sichtbarer Mann in leichter Jacke gerade auf den Tempel losschreitet, — eine Huldigung für Shakespeare, der, unbekümmert um Vorgänger oder Nachfolger, auf eigenem Wege zur Unstervlichkeit ging.

Um Oftern 1766 kam Goethe's Landsmann und nachmaliger Schwager, der um zehn Jahre ältere, ernfte und vielseitig gebildete Johann Georg Schlosser auf der Durch= reife zu längerem Aufenthalte nach Leipzig und ftieg in bem kleinen Gaft= und Weinhause von Schönkopf auf bem Brühl ab. Dort suchte ihn Goethe auf, führte ihn gern zu den Berühmtheiten, die Schloffer fennen lernen wollte, und tam auf biese Beise auch zu Gottsched. Bahrend Schlosser's Anwesenheit speiste Goethe täglich mit ihm im Schönkopf'ichen Weinhause und fand eine fo angenehme Tischgesellschaft, daß er auch nach Schloffer's Abreise bort weiter ag und ben ehemaligen Mittagstisch bei Professor Ludwig völlig aufgab. Denn hier bei Schonkopf fesselte ihn die Tochter des Hauses, von der er in "Wahrheit und Dichtung" "nicht mehr zu fagen weiß, als daß fie jung, hübsch, munter, liebevoll und so angenehm war, daß sie

wohl verdiente, in dem Schrein des Herzens eine Zeit lang als eine kleine Beilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Verehrung zu widmen, welche zu ertheilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen." Schon dieser charakte= riftische Rachsat beweift, daß Goethe auch hier, wie ehedem bei Gretchen, die Verehrung mehr ertheilte als empfing, und feine noch erhaltenen Briefe an Rathchen Schönkopf bestätigen das vollkommen. Sie war drei Jahre älter als er, half in der Rüche tüchtig am Feuerherd und fervirte wenigftens Abends dem nur fleinen, gewählten Rreise von Gäften den Wein. Rach ihrem noch erhaltenen Bilde muß fie wirklich hubich und frisch gewesen sein. Als Wirths= tochter war sie natürlich gegen alle Gäste ihres Baters artig, und daß ihr die Huldigungen des schmucken Wolfgang Goethe geschmeichelt haben mögen, ift wohl glaub= Rach seiner Schilderung hatte sie seine Liebe er= widert, bis er diese durch unbegründete Gifersucht sich verscherzt habe. Man vertrieb sich die Zeit in dem kleinen Kreise so gut wie möglich, sang die Lieder von Zacharia, spielte den "Herzog Michel" von Krüger, wobei ein zu= jammengeknüpftes Schnupftuch die Stelle der Nachtigall vertreten mußte, und magte fich fogar an die Aufführung von Leising's "Minna von Barnhelm" und Diderot's "Bausvater". In allen drei Stücken spielte Goethe mit, und als er erkannt hatte, daß er Käthchens Herz durch jeine leidenschaftliche Gifersucht wirklich für immer verloren, trieb es ihn, dies seelische Erlebniß zu einer qualenden und belehrenden Buße poetisch zu behandeln. So entstand da= mals die älteste seiner uns erhaltenen dramatischen Arbeiten: das in gereimten Alexandrinern geschriebene einactige Luftspiel "Die Laune des Berliebten."

Hatte er, wie er versichert, bisher die Geliebte grundlos mit Eifersucht gequält, so ward ihm seit 1768 Berechti= gung bagu. Er felbst hatte einen um vier Sahre alteren fächfischen Abvocaten Johann Gottfried Ranne in das Schönkopf'iche Saus eingeführt, der gar bald ernfthaft um Räthchen zu werben begann. Das praktische Mädchen wurde dem neuen Bewerber, der ungleich günftigere Chancen einer baldigen Seirath bot, in Kurzem von Herzen gewogen, und vergebens erichöpfte sich Goethe in Liebenswürdigkeit, Galanterien und Geschenken. Allein es war zu fpat, er hatte fie wirklich verloren; und um seiner sittlichen Natur etwas zu Leide zu thun, stürmte er nun unfinnig in seine physische Natur. Schlechte Diat, Verdanungsstörungen, ein Sturg mit bem Pferde, schwer bekömmlicher Genuß des schweren Merseburger Bieres und manches Andere trat hinzu, - in einer Julinacht wurde er von ftarkem Blutsturz befallen und hatte nur noch Kraft, seinen Stubennachbar zu wecken und zu dem befreundeten Argt Dr. Reichel zu fenden.

Mehrere Tage schwebte er zwischen Leben und Tod, und selbst die Freude an der Genesung wurde dadurch getrübt, daß sich in Folge des Blutsturzes an der linken Seite des Halses eine Geschwulst gebildet hatte, die nur eine sehr langsame und kümmerliche Heilung versprach. Aber eine Beruhigung brachte ihm die Krankheit: er sah an der treuen Theilnahme, die ihm von den verschiedensten Seiten erwiesen wurde, daß er sich doch viel Zuneigung erworben hatte. Namentlich der Nachfolger des seiner Stellung enthobenen und von Leipzig abberusenen Behrisch trat ihm jest näher: Ernst Theodor Langer, nachheriger

Bibliothefar in Wolfenbüttel. Er war fünf Jahre älter als Goethe, ernft, tief gelehrt, geistig bedeutend. In langen Gesprächen gewann der frommgländige Mann den Gesnesenden "als einen getreuen und wohl vorbereiteten Proselhten" von Herzen lieb, und so wurde auch in der sonst ziemlich lockeren Leipziger Zeit wenigstens kurz vor dem Scheiden der religiöse Sinn in Goethe noch einmal genährt.

Denn das übliche akademische Triennium ging ju Ende, und an feinem Geburtstage 1768 verließ Goethe Leipzig. Was er als Ausbeute der drei Jahre heimbrachte, war nicht sonderlich viel: außer leichten Inrischen Liedern und der "Lanne des Berliebten" noch das gleichfalls in gereimten Alexandrinern verfaßte Luftspiel "Die Mit= schuldigen", - Erstlinge, wie fie unbedeutender wohl felten ein großer Genius einheimste, und die nur das eine bedeut= fame Charafteristikum zeigen: fortan nur Gelbsterlebtes dichterisch zu gestalten und all' seine Dichtungen zu "Bruch= stücken einer großen Confession" zu machen. Die positiven Kenntnisse waren auch nicht sehr gewachsen, seine Liebe hatte unglücklich geendet, — wie aus der Scene in "Auerbachs Keller zu Leipzig" seines "Faust" schied er mit fabenjämmerlicher Stimmung von dem freundlichen "flein Paris".

Die unbequeme Langwierigkeit des Reisens hatte ihn nie zu den Ferien heimkehren lassen, und so sah er erst am 3. September 1768 nach dreijähriger Abwesenheit sein Elternhaus wieder. Der wüste Lärm eines Studentenfrawalls in Leipzig war die nicht unpassende Abschiedsmusik bei seinem Scheiden von dort, und mit den Gefühlen eines Schiffbrüchigen näherte er sich der Keimath. Der

Vater verhehlte nur mühsam sein Mißvergnügen, statt eines gesunden, rüftig auf die Promotion zuschreitenden Sohnes einen franken, von dem gesteckten Ziese weit entsfernten Schwächling wiederzusehen. Mutter und Schwester empfingen den Leidenden mit liebender Zärtlichkeit, versmehrten aber sein Unbehagen in anderer Hinsicht.

Denn der Bater hatte mährend Wolfgangs Leipziger Studienzeit seine didaktische Liebhaberei ausschließlich der Tochter zugewendet und ihr in dem großen, abgeschlossenen, auch von Miethstenten völlig geräumten Saufe faft alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaßen zu erholen. Cornelia, "ein indefinibles Wefen, das fonderbarfte Gemisch von Strenge und Weichheit, von Gigensinn und Nachgiebigkeit", hatte beshalb auf eine geradezu fürchter= liche Beife ihre Barte gegen den Bater gewendet und wollte von seinen guten, trefflichen Eigenschaften auch gang und gar keine anerkennen. "Sie that Alles, was er befahl, aber auf die unlieblichste Beise von der Belt. Sie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts drüber oder drunter. Aus Liebe oder Gefälligkeit bequemte, fie sich zu nichts, so daß dies eins der ersten Dinge war, über die sich die Mutter in einem geheimen Gespräche zu dem Sohne beklagte. Da nun aber die Schwefter fo liebe= bedürftig war, als irgend ein menschliches Wesen, so wendete sie ihre Neigung gang auf den Bruder."

Dieser fühlte unter den unerquicklichen häuslichen Vershältnissen eine tiese Sehnsucht nach Leipzig. Er correspondirte mit Käthchen Schönkopf, schickte ihr kleine Geschenke und wechselte auch mit Deser und seiner Tochter Friederike häusige Briese. Aber alle etwa für die Zukunft auf Leips

zig gerichteten Pläne zerschlugen sich, als Käthchen ihm am 20. Mai 1769 ihre Verlobung mit Dr. Kanne melden ließ. Die Vermählung ersolgte am 7. März 1770, und Käthchen bat ihn lange vorher um ein Hochzeitsgedicht. Diese Vitte schlug er ab, nachdem er ihr früher bereits einmal geschrieben, "es brenne ihm auf der Seele, daß sie ihn als ihren guten oder besten Freund bezeichne, wenn er an alle die Liebhaber denke, die sie schon mit Freundsschaft eingesalzen habe."

Trübe Aussichten ringsumher! Ueberdies war Großvater Textor durch einen Schlaganfall gelähmt und der
Sprache beraubt worden, Schwester Cornelia litt an einer
unglücklichen Liebe zu einem Engländer, Wolfgang selbst
wurde durch mehrsache Rückfälle seiner Krankheit, durch
Neubildung der Halsgeschwulst, durch Kolit und Magenleiden einige Male dem Tode nahe gebracht, der Bater
ward ungeduldig über die langsame Genesung und wünschte
eine methodischere Kur, — es waren sehr, sehr unerquickliche
anderthalb Jahre, die der Reconvalescent vom September 1768
bis Ende März 1770 im Vaterhause verlebte!

Schon vor der Rückfehr ihres Sohnes hatte die sehr lebhaste, heitere, innerlich nie unbeschäftigte Mutter unter der langweiligen Unerquicksichkeit der häuslichen Verhältnisse sich inniger der Religion zugewendet, und jetzt, als
sie ihren Erstgeborenen scheinbar gebrochen wiedersah,
slüchtete sie doppelt ängstlich zum beseligenden Gottesglauben.
Das feinsinnige, wahrhast fromme Fräulein von Klettenberg, eine Verehrerin des Grafen Zinzendorf, bestärkte sie
darin, und Wolfgangs durch Krankheit, sehl geschlagene
Hossinungen und unglückliche Liebe weich gestimmte Seele

ließ sich gleichfalls willig in diesen Kreis bannen. Ja, er besuchte sogar eine Hauptversammlung der Herrnhutischen Gemeinde und versichert, daß diese trefflichen Männer seine ganze Verehrung hatten.

In einer besonders gefährlichen Arifis feiner Krankheit rettete der Hausarzt ihn durch ein bisher mit mystischem Dunkel geheim gehaltenes Mittel, - ein frystallisirtes trockenes Salz von entschieden alkalischem Geschmack, das der Arzt in Folge eigener chemisch=alchymischer Studien selbst hergestellt hatte. Für lettere machte er auch bei feinen Patienten Propaganda und gab zu verstehen, daß man durch eigenes Studium gewisser Bücher dahin gelangen fönne, jenes Universalheilmittel selbst herzustellen. als dieses bei Wolfgang wirklich Rettung aus Todesgefahr erzielt hatte, da war es natürlich, daß der genesende Jüng= ling, den die Naturwiffenschaften überdies stets reizten, fich den vom Arzt empfohlenen Studien ergab. Fräulein von Klettenberg war ihm hierin schon mit energischem Beispiel vorangegangen. Sie hatte bereits Wellings Opus mago-cabbalisticum studiert; jest wurde es noch einmal gemeinsam mit Wolfgang durchgearbeitet und überdies die Werke des Theophrastus Paracelsus, des Basilius Valentinus und anderer Alchymisten gelesen. Windofen, Rolben, Retorten wurden angeschafft und mit geheimnisvollem Fenereifer nach den Grundstoffen der "jungfräulichen Erde" geforscht, — eine weiche religiose Stimmung, ein mystisch= alchymisches Forschen nach den Geheimnissen der Natur: alle Momente für die ersten Scenen des "Fauft" waren jett in der Seele des jungen Dichters beisammen.

Den aber schien gerade damals die Poesie völlig ver=

laffen zu haben. Die dichterische Ausbeute an wirklich Ausgeführtem ist während dieser anderthalb Jahre gleich Eindrücke und feelische Erfahrungen mag er genug gesammelt haben; dauernde Gestalt gewannen fie damals noch nicht. Seine in Leipzig verfaßten Gedichte miffielen ihm bereits, und als er endlich so weit genesen war, um 311 Oftern 1770 die Strafburger Universität zu beziehen, verbrannte er wiederum angefangene Stude, Blane, Ent= würfe, Gedichte, Briefe und sonstige Papiere. Gebruckt waren bis dahin nur die von Breitkopf in Leipzig com= ponirten zwanzig Lieder, "Die Laune des Berliebten" und "Die Mitschuldigen", aber auch diese drei Werke ohne Nennung des Autornamens. Er war also ein völlig un= bekannter Jüngling, als er in das ichone Elfaß überfiedelte. Daheim hatte er sich vorher noch mit Zeichnen, Aegen von Aupferplatten, firchengeschichtlichen Studien und der Lecture seiner von Leipzig aus nach Haus geschriebenen Briefe beschäftigt und bei letteren die beschämende Entdeckung gemacht, daß er nur das von Gellert im Colleg Gehörte sofort wieder gegen seine Schwester gewendet habe.

Wir folgen ihm nun im Fühjahr 1770 nach Straß= burg. Diese schönste Episode seiner Autobiographie folgt nachstehend wortgetren aus "Wahrheit und Dichtung". Nur einzelne Kürzungen in den Berichten über literarische und locale Verhältnisse sind vorgenommen; alles Wesent= liche ist unverkürzt und ohne die leiseste Tertanderung wiedergegeben; namentlich an Allem, was Sefenheim und Friederike Brion betrifft, ist nicht das Mindeste geändert

ober fortgelaffen.

## Goethe in Strassburg.

(Ans "Wahrheit und Dichtung.")





m Frühjahre fühlte ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wiederhergestellt und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erste Mal; denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Ränme, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Bater selbst konnte sich kein angenehmes Verhältniß anknüpsen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er bei den Recidiven meiner Arankheit und bei dem langsamen Genesen mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Rachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über das, was in keines Menschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verletzt und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Akademien allgemeine Begriffe zurück, welches zwar ganz recht und gut ist; allein weil sie sich darin sehr weise dünken, so legen sie solche als Maßstab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren müssen. So hatte ich von der Baukunst, der Einrichtung und Verzierung der Häuser eine allgemeine Vorstellung gewonnen und wendete diese

nun unvorsichtig im Gespräch auf unser eigen Saus an. Mein Bater hatte die ganze Ginrichtung besfelben ersonnen und den Ban mit großer Standhaftigkeit durchgeführt, und es ließ fich auch, insofern es eine Wohnung für ihn und feine Familie ausschließlich fein follte, nichts bagegen einwenden; auch waren in diesem Sinne fehr viele Sänfer von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und berührte große Vorfäle, die felbst recht gut hatten Zimmer fein konnen, wie wir denn auch die gute Sahreszeit immer daselbst zubrachten. Allein diejes anmuthige heitere Dasein einer einzelnen Familie, diese Kommunikation von oben bis unten ward zur größten Unbequemlichkeit, sobald mehrere Partien das Saus bewohnten, wie wir bei Gelegen= beit der frangösischen Einquartierung nur zu sehr erfahren hatten. Denn jene ängstliche Scene mit dem Rönigs= lieutenant wäre nicht vorgefallen, ja mein Bater weniger von allen Unannehmlichkeiten empfunden, wenn unsere Treppe nach der Leipziger Art an die Seite ge= brangt und jedem Stockwert eine abgeschloffene Thure gugetheilt gewesen ware. Diese Bauart rühmte ich einst höchlich und fette ihre Vortheile heraus, zeigte dem Vater die Möglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Born gerieth, der um fo heftiger war, als ich furz vorher einige schnörkelhafte Spiegelrahmen getadelt und gewisse chinesische Tapeten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche, zwar wieder getuicht und ausgeglichen, doch meine Reise nach dem schönen Elfaß beschleunigte, die ich denn auch auf der neu eingerichteten bequemen Diligence ohne Aufhalt und in furzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus "Zum Geist" abgestiegen und eilte jogleich, das sehnlichste Verlangen zu befriedigen und mich dem Münster zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Platz allzu nah vor ihm stand, machte derselbe auf mich einen Eindruck ganz eigener Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für diesmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eilig bestieg, um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite, reiche Land auf einmal offenbaren sollte.

Und so sah ich denn von der Plattform die schöne Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und hausen durfte: die ansehnliche Stadt, die weitumhersliegenden, mit herrlichen dichten Bäumen besetzten und durchslochtenen Auen, diesen auffallenden Reichthum der Begetation, der, dem Laufe des Rheins solgend, die Ufer, Inseln und Werder bezeichnet. Nicht weniger mit mannigsaltigem Grün geschmückt ist der von Süden herab sich ziehende flache Grund, welchen die Iller bewässert; selbst westwärts nach dem Gebirge zu sinden sich manche Niederungen, die einen eben so reizenden Anblick von Wald und Wiesenwuchs gewähren, so wie der nördliche, mehr hügelige Theil von unendlichen fleinen Bächen durchschnitten ist, die überall ein schnelles Wachsthum begünstigen. Denkt man sich num zwischen diesen üppig ausgestreckten Matten, zwischen diesen fröhlich ausgesäeten Hainen alles zum Fruchtbau schießliche Land trefslich bearbeitet, grünend und

reifend und die besten und reichsten Stellen desselben durch Dörfer und Meierhöse bezeichnet und eine solche große und unübersehliche, wie ein neues Paradies für den Menschen recht vorbereitete Fläche näher und ferner von theils angebanten, theils waldbewachsenen Bergen begrenzt, so wird man das Entzücken begreifen, mit dem ich mein Schicksaljegnete, das mir für einige Zeit einen so schönen Wohnplat bestimmt hatte.

Ein solcher frischer Anblick in ein neues Land, in welchem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das Eigene, so Angenehme als Ahnungsvolle, daß das Ganze wie eine unbeschriebene Tasel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und Freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitere, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für uns; das Ange haftet nur an den Gegenzständen, insosern sie an und für sich bedeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben; aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein unbefriedigtes Bedürfniß fordert im Stillen daszienige, was kommen soll und mag und welches auf alle Fälle, es sei nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe, verweilte ich noch eine Zeit lang vor dem Angesicht des ehrwürdigen Gebäudes; aber was ich mir weder das erste Mal noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Bunderwerk als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte erschrecken müssen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar an-

genehm vorgekommen wäre. Ich beschäftigte mich doch feineswegs, diesem Widerspruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

Ich bezog ein fleines, aber wohlgelegenes und anmuthiges Quartier an der Sommerseite des Fischmarkts, einer schönen langen Straße, wo immerwährende Bewegung jedem unbeschäftigten Augenblick zu Sulfe fam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab und fand unter meinen Gönnern einen Sandelsmann, der mit feiner Familie jenen frommen, mir genngsam bekannten Ge= finnungen ergeben war, ob er fich gleich, was ben äußeren Gottesbienst betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war dabei ein verständiger Mann und feineswegs fopfhängerisch in seinem Thun und Lassen. Die Tisch= gesellschaft, die man mir und der man mich empfahl, war sehr angenehm und unterhaltend Gin Laar alte Jungfrauen hatten diese Pension schon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es fonnten ungefähr zehn Berjonen fein, ältere und jüngere, doch waren Studierende die llebergahl, alle wirklich aut- und wohlgesinnt, nur mußten sie ihr gewöhnliches Weindeputat nicht überschreiten. Daß dieses nicht leicht geschah, mar die Sorge unseres Präsidenten, eines Doktor Salzmann. Schon in den Sechzigen, unverheirathet, hatte er diesen Mittagstisch seit vielen Jahren besucht und in Ordnung und Ansehen erhalten. Er besaß ein schönes Bermögen; in seinem Neußeren hielt er sich knapp und nett, ja er gehörte zu denen, die immer in Schuh und Strümpfen und den Sut unter dem Urm gehen. Den Sut aufzuseten, war bei ihm eine außerordentliche

Handlung. Einen Regenschirm führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedenk, daß die schönsten Sommertage oft Gewitter und Streifschauer über das Land bringen.

Mit diesem Manne beredete ich meinen Borjat, mich hier in Strafburg der Rechtswiffenschaft ferner gu fleißigen, um baldmöglichst promoviren zu können. er von Allem genau unterrichtet war, so befragte ich ihn über die Kollegia, die ich zu hören hätte, und mas er allenfalls von der Sache benke. Darauf erwiderte er mir, daß es sich in Strafburg nicht etwa wie auf deutschen Alfademien verhalte, wo man wohl Juriften im weiten und gelehrten Sinne zu bilden suche. Hier fei Alles, dem Verhältniß gegen Frankreich gemäß, eigentlich auf das Prattische gerichtet und nach dem Sinne der Franzosen eingeleitet, welche gern bei dem Gegebenen verharren. Gewiffe allgemeine Grundfate, gewiffe Vorkenntniffe fuche man einem Jeden beizubringen, man fasse sich so furz wie möglich und überliefere nur das Nothwendigfte. Er machte mich barauf mit einem Manne befannt, zu dem man als Repetenten ein großes Bertrauen hegte, welches biefer fich auch bei mir fehr bald zu erwerben mußte.

Die meisten meiner Tischgenossen waren Mediziner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studierenden, die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier auch außer den Lehrzstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Bei Tische also hörte ich nichts Anderes als medizinische Gespräche, eben wie vormals in der Pension des Hofraths Ludwig. Auf Spaziergängen und bei Luftpartien kam auch nicht viel Anderes zur Sprache; denn meine Tischgesellen, als gute Kumpane, waren mir auch Gesellen für die übrige Zeit

geworden, und an sie schlossen sich jedesmal Gleichgesinnte und Gleiches Studierende von allen Seiten an. Die medizinische Fakultät glänzte überhaupt vor den übrigen sowohl in Absicht auf die Berühmtheit der Lehrer als die Frequenz der Lernenden, und so zog mich der Strom dahin, um so leichter, als ich von allen diesen Dingen gerade so viel Kenntniß hatte, daß meine Wissenslust bald vermehrt und angeseuert werden konnte. Beim Eintritt des zweiten Semesters besuchte ich daher Chemie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein und nahm mir vor, recht fleißig zu sein, weil ich bei unserer Sozietät durch meine wunderlichen Vor- oder vielmehr Ueberkenntnisse schon einiges Ansehen und Zutrauen erworden hatte.

Doch es war an diefer Zerstreuung und Zerstückelung meiner Studien nicht genug, fie follten abermals bedeutend geftort werden; denn eine merkwürdige Staatsbegebenheit fette Alles in Bewegung und verschaffte uns eine ziemliche Reihe Feiertage. Marie Antoinette, Erzherzogin von Dester= reich, Königin von Frankreich, follte auf ihrem Wege nach Paris über Straßburg gehen. Die Feierlichkeiten, durch welche das Volk aufmerkfam gemacht wird, daß es Große in der Welt gibt, wurden emfig und häufig vorbereitet, und mir besonders war dabei das Gebäude merkwürdig, das zu ihrem Empfang und zur Uebergabe in die Sände der Abgesandten ihres Gemahls auf einer Rheininfel zwischen den beiden Brücken aufgerichtet stand. Es war nur wenig über den Boden erhoben, hatte in der Mitte einen großen Saal, an beiden Seiten fleinere, dann folgten andere Zimmer, die sich noch etwas hinterwärts erstreckten; genug, es hätte, dauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lust=

haus hoher Berjonen gelten können. Was mich aber daran besonders interessirte und weswegen ich manches Büsel (ein fleines damals kurrentes Silberstück) nicht schonte, um mir von dem Pförtner einen wiederholten Eintritt zu ver= schaffen, waren die gewirkten Taveten, mit denen man bas Gauge inwendig ausgeschlagen hatte. Sier sah ich zum ersten Mal ein Exemplar jener nach Raphael's Kartonen gewirkten Teppiche, und dieser Anblick war für mich von gang entschiedener Wirkung, indem ich das Rechte und Vollkommene, obgleich nur nachgebildet, in Maffe kennen lernte. Ich ging und kam und kam und ging und konnte mich nicht fatt feben; ja, ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich das, was mich so außerordentlich ansprach, auch gern begriffen hätte. Höchst erfreulich und erquicklich fand ich diese Rebenfäle, desto schrecklicher aber den Saupt= faal. Diesen hatte man mit viel größern, glanzendern, reichern und von gedrängten Zierrathen umgebenen Sauteliffen behängt, die nach Gemälden neuerer Frangofen gewirft maren.

Nun hätte ich mich wohl auch mit dieser Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht etwas völlig ausschloß; aber äußerst empörte mich der Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Arensa und also ein Beispiel der unzglücklichsten Heirath. Zur Linken des Throns sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut, umgeben von jammervollen Theilnehmenden; zur Rechten entsetze sich der Bater über die ermordeten Kinder zu seinen Füßen, während die Furie auf dem Drachenwagen in die Lust zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen

nicht auch ein Abgeschmacktes sehle, so ringelte sich hinter bem rothen Sammt des goldgestickten Thronrückens rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen die seuerspeiende Bestie selbst und der sie bestämpsende Jason von jener kostbaren Draperie gänzlich bedeckt waren.

"Was!" rief ich aus, ohne mich um die Umstehenden zu befümmern, "ift es erlaubt, einer jungen Rönigin bas Beisviel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals voll= zogen worden, bei dem erften Schritt in ihr Land so un= besonnen vors Auge zu bringen! Gibt es denn unter den frangösischen Architecten, Decorateuren, Tapezierern gar feinen Menschen, der begreift, daß Bilder etwas vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daß fie Gin= drücke machen, daß sie Ahnungen erregen! Ift es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebensluftigen Dame das abicheulichste Gespenft bis an die Grenze entgegengeschickt." Ich weiß nicht, was ich noch Alles weiter fagte; genng, meine Gefährten fuchten mich zu beschwichtigen und aus dem Hause zu schaffen, damit es nicht Verdruß setzen möchte. Alsdann versicherten fie mir, es ware nicht Jedermanns Sache, Bedeutung in den Bildern zu suchen; ihnen wenigstens ware nichts dabei eingefallen, und auf bergleichen Grillen würde die gange Population Strafburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen follte, so wenig als die Rönigin felbst mit ihrem Hofe jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so heiteren als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien in ihrem Glaswagen, uns Allen volltommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Zug entgegensftrömte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminirten Gebäude, besonders aber den brennenden Gipfel des Münsters zu sehen, an dem wir sowohl in der Nähe als in der Ferne unsere Augen nicht genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvolf verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Vor Ankunft der Königin hatte man die ganz vermünftige Anordnung gemacht, daß sich keine mißgestalteten Personen,
keine Krüppel und ekelhafte Kranke auf ihrem Wege zeigen
sollten. Man scherzte hierüber, und ich machte ein kleines
französisches Gedicht, worin ich die Ankunft Christi, welcher besonders der Kranken und Lahmen wegen auf der Welt
zu wandeln schien, und die Ankunft der Königin, welche diese Unglücklichen verscheuchte, in Vergleichung brachte. Meine Freunde ließen es passiren; ein Franzose hingegen, der mit uns lebte, kritisirte sehr undarmherzig Sprache und Versmaß, obgleich, wie es schien, nur allzu gründlich, und ich erinnere mich nicht, nachher se wieder ein französisches Gedicht gemacht zu haben.

Kaum erscholl aus der Hauptstadt die Nachricht von der glücklichen Ankunft der Königin, als eine Schreckenspost ihr folgte: bei dem festlichen Feuerwerke sei durch ein Polizeiversehen in einer von Baumaterialien versperrten Straße eine Unzahl Menschen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen und die Stadt bei diesen Hochzeitseierslichkeiten in Trauer und Leid versetzt worden. Die Größe des Unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen

Paare als der Welt zu verbergen, indem man die umsgekommenen Personen heimlich begrub, so daß viele Familien nur durch das völlige Außenbleiben der Ihrigen überzeugt wurden, daß auch diese von dem schrecklichen Ereigniß mit hingerafft seien. Daß mir lebhaft bei dieser Gelegenheit jene gräßlichen Bilder des Hauptsaales wieder vor die Seele traten, branche ich kaum zu erwähnen; denn Jedem ist bekannt, wie mächtig gewisse sittliche Eindrücke sind, wenn sie sich an sinnlichen gleichsam verkörpern.

Bei meiner Art zu empfinden und zu denken koftete es mich gar nichts, einen Jeben gelten zu laffen für bas, was er war, ja sogar für das, was er gelten wollte, und jo machte die Offenheit eines frischen jugendlichen Muthes, ber sich fast zum ersten Mal in seiner vollen Blüthe her= vorthat, mir sehr viele Freunde und Anhänger. Tischgesellschaft vermehrte sich wohl auf zwanzig Personen, und weil unser Salzmann bei seiner hergebrachten Methode beharrte, so blieb Alles im alten Gange, ja die Unterhaltung ward beinahe schicklicher, indem sich ein Jeder vor Mehreren in Acht zu nehmen hatte. Unter den neuen Un= fömmlingen befand sich ein Mann, der mich besonders intereffirte: er hieß Jung und ift derfelbe, der nachher unter dem Ramen Stilling zuerst bekannt geworden. Seine Geftalt, ungeachtet einer veralteten Rleidungsart, hatte bei einer gemiffen Derbheit etwas Zartes. Gine Haarbentel= Berücke entstellte nicht sein bedeutendes und gefälliges Besicht. Seine Stimme war fanft, ohne weich und schwach zu fein, ja fie wurde wohltonend und ftark, sobald er in Eifer gerieth, welches fehr leicht geschah. Wenn man ihn näher kennen lerute, so fand man an ihm einen gesunden Menschenverstand, der auf dem Gemüth ruhte und sich beswegen von Reigungen und Leidenschaften bestimmen ließ, und aus eben diesem Gemüth entsprang ein Enthusiasmus für das Gute, Wahre, Rechte in möglichster Reinheit. Denn der Lebensgang Diefes Mannes mar fehr einfach gewesen und doch gedrängt an Begebenheiten und mannig= faltiger Thätigkeit. Das Glement seiner Energie mar ein unverwüftlicher Glaube an Gott und an eine unmittelbar von daher fließende Sulfe, die fich in einer ununterbrochenen Vorforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Noth, von jedem lebel augenscheinlich bestätige. Jung hatte der= gleichen Erfahrungen in seinem Leben so viele gemacht, fie hatten sich felbst in ber neuern Zeit, in Strafburg, öfters wiederholt, so daß er mit der größten Freudigkeit ein zwar mäßiges, aber doch forgloses Leben führte und seinen Studien aufs Ernstlichste oblag, wiewohl er auf fein sicheres Auskommen von einem Bierteljahre zum andern rechnen konnte. In seiner Jugend, auf dem Wege Kohlen= brenner zu werden, ergriff er das Schneiderhandwerk, und nachdem er sich nebenher von höheren Dingen selbst belehrt, so trieb ihn sein lehrluftiger Sinn zu einer Schulmeifter= stelle. Dieser Versuch miglang, und er kehrte zum Sand= werk zurück, von dem er jedoch zu wiederholten Malen, weil Jedermann für ihn leicht Zutrauen und Reigung faßte, abgerufen ward, um abermals eine Stelle als Saus= lehrer zu übernehmen. Seine innerlichfte und eigentlichfte Bildung aber hatte er jener ausgebreiteten Menschenart zu danken, welche auf ihre eigene Sand ihr Seil suchten, und indem sie sich durch Lefung der Schrift und wohlgemeinter Bücher, durch wechselseitiges Ermahnen und Bekennen zu

erbauen trachteten, dadurch einen Grad von Kultur er= hielten, der Bewunderung erregen mußte. Denn indem bas Intereffe, das fie ftets begleitete, und das fie in Befellichaft unterhielt, auf dem einfachsten Grunde der Sittlich= feit, des Wohlwollens und Wohlthuns ruhte, auch die Abweichungen, welche bei Menschen von jo beschränkten Auftänden vorkommen fonnen, von geringer Bedeutung find und daher ihr Gewissen meistens rein und ihr Geist gewöhnlich heiter blieb, jo entstand feine fünftliche, sondern eine wahrhaft natürliche Kultur, die noch darin vor anderen den Vorzug hatte, daß sie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gejellig war; deshalb auch diese Personen in ihrem Kreise wirklich beredt und fähig waren, über alle Herzensangelegenheiten, die garteften und tüchtigsten, sich gehörig und gefällig auszudrücken. In demfelben Falle nun war der gute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Bleichgefinnten, doch folchen, die fich feiner Denkweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein redselig, sondern beredt; besonders erzählte er seine Lebensgeschichte auf das Anmuthigste und mußte dem Zuhörer alle Zustände deutlich und lebendig zu vergegenwärtigen. Ich trieb ihn, folche aufzuschreiben, und er versprach's. Weil er aber in seiner Art sich zu äußern einem Nachtwandler glich, den man nicht anrufen darf, wenn er nicht von feiner Sohe herabfallen, einem fanften Strom, dem man nichts entgegenstellen darf, wenn er nicht brausen soll, so mußte er sich in größerer Gesellschaft oft unbehaglich fühlen. Gein Glaube duldete feinen Zweifel und seine Ueberzeugung keinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, jo stockte gleich

Alles bei ihm, wenn er Widerspruch erlitt. Ich half ihm in solchen Fällen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Reigung belohnte. Da mir seine Sinnesweise nichts Fremdes war und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Freunden und Freundinnen schon genau hatte kennen lernen, sie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivität überhaupt wohl zusagte, so konnte er sich mit mir durch= aus am besten finden. Die Richtung feines Geiftes war mir angenehm, und feinen Wunderglauben, der ihm fo wohl zu statten kam, ließ ich unangetaftet. Auch Salz= mann betrug sich schonend gegen ihn; schonend, sage ich, weil Salzmann feinem Charafter, Wefen, Alter und Auständen nach auf der Seite der vernünftigen oder vielmehr verständigen Chriften stehen und halten mußte, deren Religion eigentlich auf der Rechtschaffenheit des Charakters und auf einer männlichen Selbständigfeit beruhte, und die sich daher nicht gern mit Empfindungen, die sie leicht ins Trübe, und Schwärmerei, die sie bald ins Dunkle hatte führen können, abgaben und vermengten. Auch diese Rlasse war respektabel und zahlreich; alle ehrliche, tüchtige Leute verstanden sich und waren von gleicher Ueberzeugung sowie von gleichem Lebensgang.

Lerje, ebenmäßig unser Tischgeselle, gehörte auch zu dieser Zahl: ein vollkommen rechtlicher und bei beschränkten Glücksgütern mäßiger und genauer junger Mann. Seine Lebense und Hanshaltungsweise war die knappste, die ich unter Studierenden je kannte. Er trug sich am saubersten von uns Allen, und doch erschien er immer in denselben Kleidern; aber er behandelte auch seine Garderobe mit der größten Sorgfalt, er hielt seine Umgebung reinlich, und so

verlangte er auch nach seinem Beispiel Alles im gemeinen Leben. Es begegnete ihm nicht, daß er sich irgendwo angelehnt oder seinen Ellbogen auf den Tisch gestemmt hatte; niemals vergaß er seine Serviette zu zeichnen, und der Magd gerieth es immer zum Unheil, wenn die Stühle nicht höchst fanber gesunden wurden. Bei allem diesen hatte er nichts Steifes in seinem Aeußeren. Er sprach treuberzig, bestimmt und trocken lebhaft, wobei ein leichter ironischer Scherz ihn gar wohl kleidete. Un Geftalt war er gut gebildet, schlant und von ziemlicher Größe, fein Geficht podennarbig und unscheinbar, seine kleinen blauen Augen heiter und durchdringend. Wenn er uns nun von jo mancher Seite zu hofmeistern Ursache hatte, so ließen wir ihn auch noch außerdem für unsern Fechtmeifter gelten; denn er führte ein sehr gutes Rappier, und es schien ihm Spaß zu machen, bei Diefer Gelegenheit alle Bedanterie Diefes Metiers an uns auszunben. Auch profitirten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar fein für manche gesellige Stunde, die er uns in guter Bewegung Uebung verbringen ließ.

Durch alle diese Eigenschaften qualifizirte sich nun Lerse völlig zu der Stelle eines Schieds: und Kamps: richters dei allen kleinen und größern Händeln, die in unserem Kreise, wiewohl selten, vorsielen und welche Salzmann auf seine väterliche Art nicht beschwichtigen konnte. Ohne die äußeren Formen, welche auf Akademien so viel Unheil anrichten, stellten wir eine durch Umstände und guten Willen geschlossene Gesellschaft vor, die wohl mancher Andere zufällig berühren, aber sich nicht in dieselbe eine drängen konnte. Bei Beurtheilung nun innerer Verdrieß:

lichkeiten zeigte Lerse stets die größte Unparteilichkeit und wußte, wenn der Sandel nicht mehr mit Worten und Er= flärungen ausgemacht werden fonnte, die zu erwartende Genugthung auf ehrenvolle Beije ins Unschädliche zu leiten. Biegn war wirklich fein Menich geschickter als er; auch pflegte er oft zu fagen, ba ihn ber Simmel weber zu einem Kriegs= noch Liebeshelden bestimmt habe, fo wolle er sich im Romanen= und Fechtersinn mit der Rolle bes Secundanten begnügen. Da er sich nun durchaus gleich blieb und als ein rechtes Mufter einer guten und beständigen Sinnegart angesehen werden konnte, jo pragte sich der Begriff von ihm so tief als liebenswürdig bei mir ein, und als ich ben Göt von Berlichingen fchrieb, fühlte ich mich veraulaßt, unferer Freundschaft ein Denkmal zu feten und der mackern Figur, die sich auf jo eine würdige Art zu jubordiniren weiß, den Namen Franz Lerse zu geben.

Indeß er nun mit seiner fortgesetzten humoristischen Trockenheit uns immer zu erinnern wußte, was man sich und Andern schuldig sei und wie man sich einzurichten habe, um mit den Menschen so lange als möglich in Frieden zu leben und sich deshalb gegen sie in einige Positur zu setzen, so hatte ich innerlich und äußerlich mit ganz anderen Verhältnissen und Gegnern zu fämpsen, indem ich mit mir selbst, mit den Gegenständen, ja mit den Elementen im Streit lag. Ich befand mich in einem Gesundheitszustand, der mich bei Allem, was ich unternehmen wollte und sollte, hinreichend förderte; nur war mir noch eine gewisse Reizbarkeit übrig geblieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Ein starker Schall war mir zuwider, frankhaste Gegenstände erregten mir Ekel und Abscheu.

Besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich jedesmal besiel, wenn ich von einer Höhe herunterblickte. Allen diesen Mängeln suchte ich abzuhelsen, und zwar, weil ich seine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas hestige Weise. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge das Herz im Busen hätten zersprengen mögen. Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipsel des Münsterzthurms und saß in dem sogenannten Hals unter dem Knopf oder der Krone, wie man's nennt, wohl eine Viertelzstunde lang, dis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kann eine Elle ins Gevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht, inzbessen die nächsten Umgebungen und Zierrathen die Kirche und Alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig, als wenn man sich auf einer Montgolsière in die Luft erhoben sähe.

Die Anatomie war mir auch beshalb doppelt werth, weil sie mich den widerwärtigsten Anblick ertragen lehrte, indem sie meine Wißbegierde befriedigte. Und so besuchte ich auch das Klinikum des älteren Doktor Ehrmann, sowie die Lektionen der Entbindungskunst seines Sohnes, in der doppelten Absicht, alle Zustände kennen zu lernen und mich von aller Apprehension gegen widerwärtige Dinge zu desfreien. Ich habe es auch wirklich darin so weit gebracht, daß nichts dergleichen mich jemals aus der Fassung setzen konnte. Aber nicht allein gegen diese sinnlichen Eindrücke, sondern auch gegen die Ansechtungen der Einbildungssfraft suchte ich mich zu stählen. Die ahnungss und schauers

vollen Eindrücke der Finsterniß, der Kirchhöfe, einsamer Derter, nächtlicher Kirchen und Kapellen und was hiemit verwandt sein mag, wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch darin brachte ich es so weit, daß mir Tag und Nacht und sedes Lokal völlig gleich war.

Indem ich nun aber darauf sinne, was wohl zunächst weiter mitzutheilen wäre, so kommt mir durch ein seltsames Spiel der Erinnerung das ehrwürdige Münstergebäude wieder in die Gedanken, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere Aufmerksamkeit widmete und welches überhaupt in der Stadt sowohl als auf dem Lande sich den Augen beständig darbietet.

Je mehr ich die Façade desselben betrachtete, desto mehr bestärkte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß hier das Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten sei. Soll das Ungeheuere, wenn es uns als Masse entzgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu erforschen suchen, so muß es eine unnatürliche, scheindar unmögliche Verbindung eingehen, es muß sich das Ungenehme zugesellen.

Unter Tadlern der gothischen Baukunst aufgewachsen, nährte ich meine Abneigung gegen die vielsach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willfürsichkeit einen religiös düsteren Charakter höchst widerwärtig machten; ich bestärkte nich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser Art, an denen man weder gute Verhältnisse noch eine reine Konsequenz gewahr wird, vors Gesicht gekommen waren. Hier aber glandte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang.

Wie ich nun aber immer länger sah und überlegte, glaubte ich über das Vorgesagte noch größere Verdienste zu entdecken. Herausgefunden war das richtige Verhältniß ber größeren Abtheilungen, die so sinnige als reiche Berzierung bis ins Kleinste; nun aber erkannte ich noch die Verknüpfung biefer mannigfaltigen Zierrathen unter einander, die Sinleitung von einem Saupttheile zum anderen, die Verschränkung zwar gleichartiger, aber doch an Geftalt höchst abwechselnder Einzelheiten vom Seiligen bis zum Ungeheuer, vom Blatt bis zum Zacken. Je mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstannen; je mehr ich mich mit Meffen und Zeichnen unterhielt und abmüdete, desto mehr wuchs meine Anhänglichkeit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, theils das Vorhandene zu studieren, theils das Jehlende, Unvollendete, besonders der Thurme, in Gedanken und auf dem Blatte wiederherzustellen.

Da ich nun an alter deutscher Stätte dieses Gebände gegründet und in echter deutscher Zeit so weit gediehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländischen Klanges und Ursprungs war, so wagte ich die bisher verrusene Benennung gothische Bauart, aufgefordert durch den Werth dieses Kunstwerfs, abzuändern und sie als deutsche Baufunst unserer Nation zu vindiziren; sodann aber versehlte ich nicht, erst mündlich und hernach in einem kleinen Aufsat, D. M. Ervini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Von früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester der Vater selbst im Tanzen Unterricht gegeben, welches einen so ernsthaften Mann wunderlich genng hätte kleiden follen; allein er ließ sich auch dabei nicht aus der Fassung bringen, unterwies uns auf das Bestimmteste in den Bositionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht hatte, um eine Mennet zu tangen, fo blies er auf einer Flute douce uns etwas Fahliches im Dreiviertel-Takt vor, und wir bewegten uns darnach, so gut wir kounten. Unf dem französischen Theater hatte ich gleichfalls von Angend auf wo nicht Ballette, doch Solos und Bas-de-deur gesehen und mir davon mancherlei wunderliche Bewegungen der Füße und allerlei Sprünge gemerkt. Wenn wir nun ber Menuet genug hatten, jo ersuchte ich ben Bater um andere Tangmusiten, dergleichen die Notenbücher in ihren Giquen und Murfis reichlich barboten, und ich erfand mir jogleich die Schritte und übrigen Bewegungen dazu, in= bem ber Tatt meinen Gliedern gang gemäß und mit den= jelben geboren mar. Dies beluftigte meinen Bater bis auf einen gewissen Grad, ja, er machte sich und uns manchmal ben Spaß, die Uffen auf diese Beise tangen zu laffen. Rach meinem Unfall mit Gretchen und während meines ganzen Aufenthalts in Leipzig fam ich nicht wieder auf ben Blan; vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle zu einer Menuet nöthigte, Taft und Bewegung aus meinen Gliedern gewichen schien und ich mich weder ber Schritte noch ber Figuren mehr erinnerte, fo bag ich mit Schimpf und Schanden bestanden mare, wenn nicht der größere Theil der Zuschauer behauptet hätte, mein ungeschicktes Betragen sei bloger Gigenfinn, in der Absicht, den Franenzimmern alle Luft zu benehmen, mich wider Willen aufzufordern und in ihre Reihen zu ziehen.

Während meines Aufenthalts in Frankfurt war ich von

folchen Frenden gang abgeschnitten; aber in Strafburg regte fich bald mit der übrigen Lebensluft die Taktfähigkeit meiner Glieder. Un Sonn- und Werfeltagen schlenderte man feinen Luftort vorbei, ohne daselbst einen fröhlichen Saufen jum Tange versammelt und zwar meistens im Rreise drebend zu finden. Ingleichen waren auf den Landhäusern Privat= balle, und man fprach schon von den brillanten Redouten des zukommenden Winters. Hier ware ich nun freilich nicht an meinem Plat und der Gesellschaft unnütz gewesen; da rieth mir ein Freund, der fehr gut walzte, mich erft in minder guten Gesellschaften zu üben, damit ich hernach in der besten etwas gelten konnte. Er brachte mich zu einem Tangmeifter, der für geschickt bekannt war; diefer versprach mir, wenn ich nur einigermaßen die erften Anfangsgründe wiederholt und mir zu eigen gemacht hatte, mich bann weiter zu leiten. Er war eine von den trockenen, gewandten frangösischen Naturen und nahm mich freundlich auf. Ich zahlte ihm den Monat voraus und erhielt zwölf Billette, gegen die er mir gewisse Stunden Unterricht gusagte. Der Mann war streng, genau, aber nicht pedantisch; und da ich schon einige Vorübung hatte, so machte ich es ihm bald zu Danke und erhielt feinen Beifall.

Den Unterricht bieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umstand gar sehr: er hatte nämlich zwei Töchter, beide hübsch und noch unter zwanzig Jahren. Bon Jugend auf in dieser Kunst unterrichtet, zeigten sie sich darin sehr gewandt und hätten als Moitié auch dem ungeschicktesten Scholaren bald zu einiger Bildung verhelsen können. Sie waren beide sehr artig, sprachen nur Französisch, und ich nahm mich von meiner Seite zusammen, um vor ihnen

nicht linkisch und lächerlich zu erscheinen. Ich hatte bas Glück, daß auch fie mich lobten, immer willig waren, nach ber fleinen Geige des Baters eine Mennet zu tangen, ja sogar, was ihnen freilich beschwerlicher ward, mir nach und nach das Walzen und Drehen einzulernen. Uebrigens ichien der Bater nicht viele Kunden zu haben, und fie führten ein einsames Leben. Deshalb ersuchten fie mich manchmal, nach der Stunde bei ihnen zu bleiben und die Beit ein Wenig zu verschwäßen, das ich denn auch gang gerne that, um so mehr, als die Jüngere mir wohl gefiel und sie sich überhaupt sehr anständig betrugen. Ich las manchmal aus einem Roman etwas vor, und sie thaten das Gleiche. Die Aeltere, die so hübsch, vielleicht noch hübscher war als die Zweite, mir aber nicht so gut wie biese zusagte, betrug sich durchaus gegen mich verbind= licher und in Allem gefälliger. Sie war in der Stunde immer bei ber hand und zog fie manchmal in die Länge; daher ich mich einigemal verpflichtet glaubte, dem Bater zwei Billette anzubieten, die er jedoch nicht annahm. Die Jüngere hingegen, ob fie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war doch eher still für sich und ließ sich durch ben Bater herbeirufen, um die Aeltere abzulösen.

Die Ursache davon ward mir eines Abends deutlich. Denn als ich mit der Aeltesten nach vollendetem Tanz in das Wohnzimmer gehen wollte, hielt sie mich zurück und sagte: "Bleiben wir noch ein wenig hier; denn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Schwester hat eine Kartensschlägerin bei sich, die ihr offenbaren soll, wie es mit einem auswärtigen Freund beschaffen ist, an dem ihr ganzes Herz hängt, auf den sie alle ihre Hoffnungen gesetzt

hat. Das meinige ist frei," fuhr sie fort, "und ich werde mich gewöhnen muffen, es verschmäht zu seben." Ich fagte ihr darauf einige Artigkeiten, indem ich versetzte, daß fie fich, wie es damit stehe, am Ersten überzeugen könne, wenn sie die weise Fran gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, denn ich hätte schon längst so etwas zu erfahren gewünscht, woran mir bisher der Glaube gefehlt habe. Sie tadelte mich deshalb und betheuerte, daß nichts in der Welt sicherer fei, als die Aussprüche dieses Drafels, nur muffe man es nicht aus Scherz und Frevel, sondern nur in mahren Unliegenheiten befragen. Ich nöthigte fie jedoch zulett, mit mir in jenes Zimmer zu gehen, sobald sie sich versichert hatte, daß die Funktion vorbei sei. Wir fanden die Schwester sehr aufgeräumt, und auch gegen mich war sie zuthulicher als sonst, scherzhaft und beinahe geiftreich; benn ba fie eines abwesenden Freundes sicher geworden zu sein schien, so mochte sie es für unverfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Schwefter - benn dafür hielt sie mich - ein wenig artig zu thun.

Der Alten wurde nun geschmeichelt und ihr gute Bezahlung zugesagt, wenn sie der älteren Schwester und auch mir das Wahrhafte sagen wollte. Mit den gewöhnlichen Vorbereitungen und Zeremonien legte sie nun ihren Kram aus, und zwar, um der Schönen zuerst zu weissagen. Sie betrachtete die Lage der Karten sorgfältig, schien aber zu stocken und wollte mit der Sprache nicht heraus. — "Ich sehe schon," sagte die Jüngere, die mit der Auslegung einer solchen magischen Tasel schon näher bekannt war, "Ihr zaudert und wollt meiner Schwester nichts Unsangenehmes eröffnen; aber das ist eine verwünsichte Karte!"

Die Meltere murbe blaß, doch faßte fie fich und fagte: "So sprecht nur; es wird ja den Kopf nicht kosten!" Die Alte, nach einem tiefen Seufzer, zeigte ihr nun an, bak fie liebe, daß fie nicht geliebt werde, daß eine andere Person bazwischen stehe, und was dergleichen Dinge mehr waren. Man fah dem guten Mädchen die Berlegenheit an. Die Alte glaubte die Sache wieder etwas zu ver= beffern, indem fie auf Briefe und Geld Hoffnung machte. - "Briefe," sagte das schöne Kind, "erwarte ich nicht und Geld mag ich nicht. Wenn es wahr ift, wie Ihr fagt, daß ich liebe, so verdiene ich ein Berg, das mich wieder liebt." - ,Wir wollen sehen, ob es nicht besser wird,' versette die Alte, indem sie die Karten mischte und zum zweiten Mal auflegte; allein es war vor unfer Aller Angen nur noch ichlimmer geworben. Die Schöne ftand nicht allein einsamer, sondern auch mit mancherlei Verdruß umgeben; der Freund war etwas weiter und die Zwischen= figuren näher gerückt. Die Alte wollte zum dritten Mal auslegen, in Hoffnung einer besseren Ansicht; allein bas schöne Rind hielt sich nicht länger, sie brach in unbändiges Weinen aus, ihr holder Busen bewegte sich auf eine gewaltsame Weise, sie wandte sich um und rannte zum Zimmer hinaus. Ich wußte nicht, was ich thun sollte. Die Neigung hielt mich bei der Gegenwärtigen, das Mitleid trieb mich zu Jener; meine Lage war peinlich genug. -"Trösten Sie Lucinden," sagte die Jüngere, "gehen Sie ihr nach!" Ich zanderte; wie durfte ich sie trösten, ohne fie wenigstens einer Art von Reigung zu versichern, und fonnte ich das wohl in einem solchen Augenblick auf eine falte, mäßige Beise! — ,Lassen Sie uns zusammen gehen!

jagte ich zu Emilien. — "Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohlthun wird," versetzte diese. Doch gingen wir, fanden aber die Thür verriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen, rusen, bitten, wie wir wollten. — "Wir müssen sie gewähren lassen," sagte Emilie, "sie will nun nicht anders!" Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer ersten Bekanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Hestiges und Ungleiches, und ihre Neigung zu mir zeigte sie am Meisten dadurch, daß sie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! Ich bezahlte die Alte reichlich für das Unheil, das sie gestistet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: "Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werde." Die Alte war bereit. — "Lassen Sie mich nicht dabei sein!" rief ich und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag hatte ich nicht Muth hinzugehen. Den dritten ließ mir Emilie durch einen Knaben, der mir schwen manche Botschaft von den Schwestern gebracht und Blumen und Früchte dagegen an sie getragen hatte, in aller Frühe sagen, ich möchte heute ja nicht sehlen. Ich kam zur gewöhnlichen Stunde und sand den Vater allein, der an meinen Tritten und Schritten, an meinem Gehen und Kommen, an meinem Tragen und Behaben noch manches ausbesserte und übrigens mit mir zufrieden schien. Die Jüngste kam gegen das Ende der Stunde und tanzte mit mir eine sehr graziöse Wennet, in der sie sich außerordentslich angenehm bewegte, und der Vater versicherte, nicht leicht ein hübscheres und gewandteres Paar auf seinem Plane gessehen zu haben. Nach der Stunde ging ich wie gewöhnlich ins Wohnzimmer; der Vater sieß uns allein, ich vermißte

Lucinden. — "Sie liegt im Bette," fagte Emilie, "und ich jehe es gern; haben Sie deshalb feine Sorge! Ihre Seelenfrankheit lindert fich am Ersten, wenn fie fich förperlich für frank hält; sterben mag fie nicht gern, und so thut fie alsdann, was wir wollen. Wir haben gewiffe Sansmittel die sie zu sich nimmt und ausruht, und so legen sich nach und nach die tobenden Wellen. Sie ift gar zu gut und liebenswürdig bei so einer eingebildeten Krankheit, und da fie fich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leiden= schaft angegriffen ift, so sinnt sie sich allerhand romanen= hafte Todesarten aus, vor denen sie fich auf eine angenehme Beise fürchtet, wie Rinder, denen man von Ge= spenstern erzählt. So hat fie mir geftern Abend noch mit großer Beftigfeit erklärt, daß fie diesmal gewiß fterben würde, und man follte den undankbaren falschen Freund, ber ihr erst so schön gethan und sie nun so übel behandle, nur dann wieder zu ihr führen, wenn fie wirklich gang nahe am Tode sei; sie wolle ihm recht bittre Vorwürfe machen und auch sogleich den Geist aufgeben." - "Ich weiß mich nicht schuldig,' rief ich aus, ,daß ich irgend eine Neigung zu ihr geäußert! Ich kenne Jemand, der mir dieses Zeuquiß am Beften ertheilen fann.' Emilie lächelte und verfette: "Ich verftehe Sie, und wenn wir nicht flug und entschlossen sind, so kommen wir Alle zu= jammen in eine üble Lage. Was werden Sie jagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunden nicht weiter fortzuseten? Sie haben von dem letten Monat allenfalls noch vier Billette, und mein Vater äußerte schon, daß er es unverantwortlich finde, Ihnen noch länger Geld abzunehmen, es mußte denn sein, daß Sie fich der Tanzkunft auf eine

ernstlichere Beise widmen wollten; was ein junger Mann in der Welt brauchte, befäßen Gie nun." - "Und diefen Rath, Ihr Haus zu meiden, geben Sie mir, Emilie?' ver= sette ich. — "Eben ich," sagte sie, "aber nicht aus mir selbst. Hören Sie nur! Als Sie vorgestern wegeilten, ließ ich die Karte auf Sie schlagen, und derselbe Ausspruch wiederholte fich dreimal und immer ftarfer. Sie waren umgeben von allerlei Gutem und Vergnüglichem, von Freunden und großen Herren, an Geld fehlte es auch nicht. Die Franen hielten sich in einiger Entfernung. Meine arme Schwefter befonders ftand immer am Beitesten; eine Andere rückte Ihnen immer näher, fam aber nie an Ihre Seite; benn es ftellte fich ein Dritter ba= zwischen. Ich will Ihnen nur gestehen, daß ich mich unter der zweiten Dame gedacht hatte, und nach diesem Bekenntnisse werden Sie meinen wohlmeinenden Rath am Beften begreifen. Ginem entfernten Freund habe ich mein Berg und meine Sand zugesagt, und bis jest liebt' ich ihn über Alles; doch es wäre möglich, daß Ihre Gegenwart mir bedeutender würde als bisher, und was würden Sie für einen Stand zwischen zwei Schweftern haben, bavon Sie die eine durch Reigung und die andere durch Ralte unglücklich gemacht hatten, und alle biefe Qual um nichts und auf furze Zeit! Denn wenn wir nicht schon wußten, wer Sie find und was Sie zu hoffen haben, fo hatte mir es die Karte aufs Deutlichste vor Augen gestellt. Leben Sie wohl," fagte fie und reichte mir die hand. Ich gauberte. — "Run," sagte sie, indem sie mich gegen die Thüre führte, "damit es wirklich das letzte Mal sei, daß wir uns fprechen, fo nehmen Sie, was ich Ihnen fonft versagen würde."

Sie fiel mir um ben Hals und tugte mich aufs Bartlichste. Ich umfaßte sie und drückte sie an mich.

In Diesem Augenblicke flog Die Seitenthur auf, und Die Schwefter fprang in einem leichten, aber anftandigen Nachtkleide hervor und rief: "Du sollst nicht allein von ihm Abschied nehmen!" Emilie ließ mich fahren, und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein Berg, drückte ihre schwarzen Locken an meine Wangen und blieb eine Beit lang in diefer Lage. Und fo fand ich mich benn in ber Riemme zwischen beiben Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweissagt hatte. Lucinde ließ mich los und fah mir ernft ins Geficht. Ich wollte ihre Sand ergreifen und ihr etwas Freundliches fagen; allein fie wandte fich weg, ging mit ftarken Schritten einigemal im Zimmer auf und ab und warf fich bann in die Ecte des Sophas. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen, und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ift, und die, ob fie gleich in der Wirklichkeit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften jungen Frangösin gang angemessen war, bennoch nur von einer guten empfindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden fonnte.

Lucinde überhäufte ihre Schwester mit tausend Vorwürfen. "Es ist nicht das erste Herz," rief sie aus, "das sich zu mir neigt, und das Du mir entwendest. War es doch mit dem Abwesenden ebenso, der sich zuletzt unter meinen Augen mit Dir verlobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber, wie viele tausend Thränen es mich gefostet hat! Diesen hast Du mir nun auch weggefangen, ohne Jenen fahren zu lassen, und wie Viele ver-

stehst Du nicht auf einmal zu halten! Ich bin offen und gutmüthig, und Jedermann glaubt mich bald zu kennen und mich vernachlässigen zu dürfen; Du bist versteckt und still, und die Leute glauben Wunder, was hinter Dir versborgen sei. Aber es ist nichts dahinter als ein kaltes, selbstisches Herz, das sich Alles aufzuopfern weiß; das aber kennt Niemand so leicht, weil es tief in Deiner Brust verborgen liegt, so wenig als mein warmes, treues Herz,

das ich offen trage wie mein Geficht."

Emilie schwieg und hatte sich neben ihre Schwefter gesetzt, die sich im Reden immer mehr erhitzte und sich über gewisse besondere Dinge herausließ, die mir zu wissen eigentlich nicht frommte. Emilie dagegen, die ihre Schwefter zu begütigen suchte, gab mir hinterwärts ein Zeichen, daß ich mich entfernen follte; aber wie Eifersucht und Argwohn mit taufend Augen sehen, so schien auch Lucinde es bemerkt zu haben. Sie sprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit Heftigkeit. Sie stand vor mir und schien auf etwas zu finnen. Drauf sagte sie: "Ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache feine weiteren Ansprüche auf Sie. Aber Du sollst ihn auch nicht haben, Schwester!" Sie faßte mich mit diesen Worten gang eigentlich beim Ropf, indem fie mir mit beiden Sanden in die Loden fuhr, mein Gesicht an das ihre drückte und mich zu wiederholten Malen auf den Mund füßte. "Run," rief fie aus, "fürchte meine Verwünschung! Unglück über Unglück für immer und immer auf Diejenige, die zum erften Male nach mir dieje Lippen füßt! Wage es nun, wieder mit ihm anzubinden; ich weiß, der Himmel erhört mich diesmal. Und Sie, mein Berr, eilen Sie nun, eilen Sie, was Sie tonnen!"

Ich flog die Treppe hinunter mit dem festen Vorsatze, das Haus nie wieder zu betreten. —

Das bedeutendste Ereigniß, was die wichtigsten Folgen für mich haben follte, war die Bekanntschaft und die daran sich knüpfende nähere Verbindung mit Berder. Er hatte ben Pringen von Holstein-Gutin, der sich in traurigen Gemütheguiftanden befand, auf Reisen begleitet und war mit ihm bis Strafburg gefommen. Unfere Sozietät, fobald fie feine Gegenwart vernahm, trug ein großes Berlangen, fich ihm zu nähern, und mir begegnete dies Glück zuerst ganz unvermuthet und zufällig. Ich war nämlich in den Gafthof Bum Geift' gegangen, ich weiß nicht welchen bedeutenden Fremden aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Begriff war und ben ich für einen Geiftlichen halten fonnte. Sein gepudertes Haar war in eine runde Locke aufgesteckt, das schwarze Kleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer, schwarzer, seidener Mantel, bessen Ende er zusammengenommen und in die Tasche gesteckt hatte. Dieses einigermaßen auffallende, aber doch im Ganzen galante und gefällige Wefen, wovon ich schon hatte sprechen hören, ließ mich keineswegs zweifeln, daß er der berühmte Ankömmling sei, und meine Anrede mußte ihn sogleich überzeugen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach meinem Namen, der ihm von feiner Bedeutung sein konnte; allein meine Offenheit schien ihm zu gefallen, indem er sie mit großer Freundlichkeit erwiderte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mittheilung bereit finden ließ. Es ist mir entfallen, wen wir damals besuchten; genug, beim Scheiden bat ich mir die Erlaubniß

aus, ihn bei sich zu sehen, die er mir denn auch freundlich genug ertheilte. Ich verfäumte nicht, mich diefer Bergünfti= gung wiederholt zu bedienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Weiches in feinem Betragen, das sehr schicklich und auftändig war, ohne daß es eigentlich adrett gewesen ware. Gin rundes Gesicht, eine bedeutende Stirn, eine etwas ftumpfe Rafe, einen etwas aufgeworfenen, aber höchst individuell augenehmen, liebenswürdigen Mund. Unter ichwarzen Angenbrauen ein Baar fohlichwarze Augen, die ihre Wirfung nicht verfehlten, obgleich das eine roth und entzündet zu fein pflegte. Durch mannigfaltige Fragen suchte er sich mit mir und meinem Buftande befannt zu machen, und seine Anziehungstraft wirkte immer stärker auf mich. Ich war überhaupt sehr zutraulicher Natur, und vor ihm besonders hatte ich gar fein Geheimniß. Es mährte jedoch nicht lange, als ber abstoßende Buls seines Wesens eintrat und mich in nicht geringes Migbehagen versette. Ich erzählte ihm mancherlei von meinen Jugendbeschäftigungen und Liebhabereien, unter andern von einer Siegelsammlung, die ich hauptsächlich durch des forrespondenzreichen Hausfreundes Theilnahme zusammengebracht. Ich hatte fie nach dem Staatsfalender eingerichtet und war bei diefer Gelegenheit mit fammt= lidjen Potentaten, größeren und geringeren Mächten und Gewalten bis auf den Adel herunter wohl befannt ge= worden, und meinem Gedächtniß waren diese heraldischen Zeichen gar oft und vorzüglich bei der Arönungs= feierlichfeit zu Statten gekommen. Ich sprach von diesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein biefes ganze Intereffe,

sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beisnahe zu verleiden.

Bon diesem seinem Widersprechungsgeiste sollte ich noch gar Manches ausstehen; denn er entschloß sich, theils weil er sich vom Prinzen abzusondern gedachte, theils eines Augenübels wegen, in Strafburg zu verweilen. Diefes llebel ift eins der beschwerlichsten und unangenehmsten und um defto läftiger, als es nur durch eine schmerzliche, höchst verdrießliche und unsichere Operation geheilt werden kann. Das Thränensäckthen nämlich ift nach unten zu verschlossen, fo daß die darin enthaltene Feuchtigkeit nicht nach der Nafe hin und um fo weniger abfließen fann, als auch bem benachbarten Anochen die Deffnung fehlt, wodurch diefe Sefretion naturgemäß erfolgen follte. Der Boden bes Sädchens muß baher aufgeschnitten und der Anochen durchbohrt werden; da denn ein Pferdehaar durch den Thränenpunkt, ferner durch das eröffnete Säckchen und durch den damit in Verbindung gesetzten neuen Kanal ge= zogen und täglich hin und wieder bewegt wird, um die Rommunikation zwischen beiden Theilen herzustellen, welches Illes nicht gethan noch erreicht werden kann, wenn nicht erft in jener Gegend äußerlich ein Ginschnitt gemacht worden.

Herder war nun vom Prinzen getrennt, in ein eigenes Quartier gezogen; der Entschluß war gefaßt, sich durch Lobstein operiren zu lassen. Hier kamen mir jene Uebungen gut zu Statten, durch die ich meine Empfindlichkeit abzustumpfen versucht hatte; ich konnte der Operation beiwohnen und einem so werthen Manne auf mancherlei Weise dieustlich und behülflich sein. Hier fand ich nun alle Ursache, seine große Standhaftigkeit und Geduld zu

bewundern; denn weder bei den vielfachen chirurgischen Verwundungen, noch bei dem oftmals wiederholten schmerz= lichen Verbande bewieß er sich im Mindesten verdrießlich, und er schien Derjenige von und zu fein, der am Wenigsten litt; aber in der Zwischenzeit hatten wir freilich den Wechsel seiner Laune vielfach zu ertragen. Ich sage "wir": benn es war außer mir ein behaglicher Russe, Ramens Beglow, meistens um ihn. Dieser war ein früherer Bekannter von Berder in Riga gewesen und suchte sich, obgleich fein Jungling mehr, noch in der Chirurgie unter Lobstein's Anleitung zu vervollkommnen. Herder konnte allerliebst einnehmend und geistreich sein, aber eben so leicht eine verdrießliche Seite hervorkehren. Diejes Anziehen und Abstoßen haben zwar alle Menschen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langfameren, andere in schnelleren Buljen; wenige konnen ihre Eigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele jum Schein. Bas Berbern betrifft, fo ichrieb fich das llebergewicht seines widersprechenden, bittern, biffigen Humors gewiß von seinem Uebel und den daraus ent= springenden Leiden her. Dieser Fall kommt im Leben öfters vor, und man beachtet nicht genug die moralische Wirkung frankhafter Zustände und beurtheilt daher manche Charaftere fehr ungerecht, weil man alle Menschen für gefund nimmt und von ihnen verlangt, daß fie fich auch in foldem Maße betragen follen.

Die ganze Zeit dieser Kur besuchte ich Herbern Morgens und Abends; ich blieb auch wohl ganze Tage bei ihm und gewöhnte mich in Kurzem um so mehr an sein Schelten und Tadeln, als ich seine schönen und großen Eigenschaften, seine ausgebreiteten Kenntnisse, seine tiesen Einsichten täglich

mehr ichaten lernte. Die Ginwirfung Diefes gutmuthigen Polterers war groß und bedeutend. Er hatte fünf Jahre mehr als ich, welches in jüngeren Tagen schon einen großen Unterschied macht; und da ich ihn für das anerkannte, was er war, da ich dasjenige zu schäten suchte, was er schon geleiftet hatte, fo mußte er eine große Superiorität über mich gewinnen. Aber behaglich war der Zustand nicht; benn ältere Versonen, mit benen ich bisher umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilden gesucht, vielleicht auch durch Nachgiebigkeit verzogen; von Berdern aber konnte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte sich anstellen, wie man wollte. Indem nun also auf der einen Seite meine große Reigung und Verehrung für ihn und auf der andern das Migbehagen, das er in mir erweckte, beständig miteinander im Streit lagen, so entstand ein Zwiespalt in mir, der erste in seiner Art, den ich in meinem Leben empfunden hatte. Da seine Gespräche jeder= zeit bedeutend waren, er mochte fragen, antworten oder fich sonst auf eine Beise mittheilen, so mußte er mich zu neuen Ansichten täglich, ja ftundlich befördern. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abgezirfeltes Wefen angewöhnt, und meine allgemeinen Renntniffe ber beutschen Literatur fonnten durch meinen Frankfurter Zustand nicht erweitert werden; ja, mich hatten jene mustischereligiösen chemischen Beschäftigungen in dunfle Regionen geführt, und mas feit einigen Jahren in der weiten literarischen Welt vorgegangen, war mir meistens fremd geblieben. Run murde ich auf einmal durch Berder mit allem neuen Streben und mit allen den Richtungen befannt, welche dasselbe zu nehmen schien. Er selbst hatte sich schon genugsam berühmt ge=

macht und durch seine "Fragmente", die "Aritischen Wälsber" und Anderes unmittelbar an die Seite der vorzügslichsten Männer gesetzt, welche seit längerer Zeit die Augen des Vaterlandes auf sich zogen. Was in einem solchen Geiste sür eine Bewegung, was in einer solchen Natur für eine Gährung müsse gewesen sein, läßt sich weder fassen noch darstellen. Groß aber war gewiß das eingehillte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bez dentt, wie viele Jahre nachher und was er Alles gewirft und geleistet hat.

Wir hatten nicht lange auf diese Weise zusammen gelebt, als er mir vertraute, daß er sich um den Preis, welcher auf die beste Schrift über den Ursprung der Sprachen von Berlin ausgesetzt mar, mit zu bewerben gedenke. Seine Arbeit war schon ihrer Vollendung nahe, und wie er eine fehr reinliche Sand schrieb, fo fonnte er mir bald ein lesbares Manuffript heftweise mittheilen. Ich hatte über solche Gegenstände niemals nachgedacht; ich war noch zu fehr in der Mitte der Dinge befangen, als daß ich hatte an Anfang und Ende benken follen. Auch schien mir die Frage einigermaßen mußig; denn wenn Gott den Menschen als Menschen erschaffen hatte, so war ihm ja so gut bie Sprache als der aufrechte Gang anerschaffen; fo gut er gleich merfen mußte, daß er gehen und greifen fonne, fo gut mußte er auch gewahr werden, daß er mit der Reble zu singen und diese Tone durch Zunge, Gaumen und Lippen noch auf verschiedene Weise zu modificiren vermöge. War der Mensch göttlichen Ursprungs, so war es ja auch die Sprache felbst, und war ber Mensch, in dem Umfreis ber Natur betrachtet, ein natürliches Wesen, so war die Sprache

gleichfalls natürlich. Diese beiden Dinge konnte ich wie Seel' und Leib niemals auseinander bringen. Sugmilch, bei einem fruden Realismus doch etwas phantaftisch gefinnt, hatte fich für den göttlichen Ursprung entschieden, das heißt, daß Gott den Schulmeifter bei den ersten Menschen gespielt habe. Herders Abhandlung ging darauf hinaus, zu zeigen, wie der Mensch als Mensch wohl aus eigenen Kräften zu einer Sprache gelangen könne und muffe. Ich las die Abhandlung mit großem Vergnügen und zu meiner besonderen Kräftigung; allein ich ftand nicht hoch genug weder im Wissen noch im Denken, um ein Urtheil barüber zu begründen. Ich bezeigte dem Berfaffer daher meinen Beifall, indem ich nur wenige Bemerkungen, die aus meiner Sinnesweise herfloffen, hinzufügte. Eins aber wurde wie das Andere aufgenommen; man wurde gescholten und getadelt, man mochte nun bedingt oder unbedingt zu= stimmen. Der dicke Chirurgus hatte weniger Geduld als ich; er lehnte die Mittheilung dieser Preisschrift humoristisch ab und versicherte, daß er gar nicht eingerichtet sei, über so abstrakte Materien zu benken. Er brang vielmehr aufs l'Hombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen svielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Kur verlor unser Herder nicht an seiner Lebhaftigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Verhöhnung gewürzt gewesen wäre. Da ich jedoch Alles, was zu meiner Bildung beitrug, höchlich zu schätzen wußte und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte, so fand ich mich gar bald

darein und suchte nur, soviel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Juvektiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das Fruchtbarste lehrreich für mich gewesen wäre.

Ich ward mit der Poesie von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem folden, der mir fehr zusagte. Die hebräische Dichtkunft, welche er nach seinem Vorgänger Lowth geist= reich behandelte, die Bolkspoesie, deren Ueberlieferungen im Elfaß aufzusuchen er uns antrieb, die älteften Urfunden als Poefie, gaben das Zengniß, daß die Dichtfunft überhanpt eine Welt= und Bölkergabe fei, nicht ein Privat= erbtheil einiger feinen, gebildeten Männer. Ich verschlang das Alles, und je heftiger ich im Empfangen, defto frei= gebiger war er im Geben, und wir brachten die interessantesten Stunden zusammen zu. Meine übrigen angefangenen Naturstudien suchte ich fortzusetzen, und da man immer Beit genug hat, wenn man fie gut anwenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Dreifache. Was die Fülle diefer wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammen lebten, tann ich wohl fagen, daß Alles, was Berder nachher all= mälig ausgeführt hat, im Keim angedeutet ward, und daß ich dadurch in die glückliche Lage gerieth, Alles, was ich bisher gedacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, zu kompletiren, an ein Söheres anzuknüpfen, zu erweitern. Wäre Berber methodischer gewesen, so hätte ich auch für eine dauerhafte Richtung meiner Bildung die foftlichfte Unleitung gefunden; aber er war mehr geneigt zu prüfen und anzuregen, als zu führen und zu leiten. So machte er mich zuerst mit

Hamann's Schriften bekannt, auf die er einen sehr großen Werth sehte. Anstatt mich aber über dieselben zu belehren und mir den Hang und Gang dieses außerordentlichen Geistes begreislich zu machen, so diente es ihm gewöhnlich nur zur Besuftigung, wenn ich mich, um zu dem Verständniß solcher sibyllischen Blätter zu gelangen, freilich wunderlich genug gebärdete. Indessen fühlte ich wohl, daß mir in Hamann's Schriften etwas zusagte, dem ich mich überließ, ohne zu wissen, woher es komme und wohin es führe.

Nachdem die Kur länger als billig gedauert, Lobstein in seiner Behandlung zu schwanken und sich zu wieder= holen anfing, fo daß die Sache fein Ende nehmen wollte, auch Peglow mir schon heimlich anvertraut hatte, daß wohl schwerlich ein guter Ausgang zu hoffen fei, so trübte fich das ganze Verhältniß: Herder ward ungeduldig und miß= muthig, es wollte ihm nicht gelingen, seine Thätigkeit wie bisher fortzuseten, und er mußte sich um so mehr ein= ichränken, als man die Schuld bes migrathenen chirurgischen Unternehmens auf Herder's allzu große geistige Anstrengung und seinen ununterbrochenen lebhaften, ja luftigen Umgang mit uns zu ichieben anfing. Genng, nach jo viel Qual und Leiden wollte die fünftliche Thränenrinne sich nicht bilden und die beabsichtigte Kommunikation nicht zu Stande Man fah fich genöthigt, damit das Uebel nicht ärger würde, die Wunde zugehen zu laffen. Wenn man nun bei der Operation Berder's Standhaftigkeit unter folchen Schmerzen bewundern mußte, so hatte seine melancholische, ja grimmige Resignation in den Gedanken, zeitlebens einen jolchen Makel tragen zu müssen, etwas mahrhaft Erhabenes.

wodurch er sich die Verehrung derer, die ihn schauten und liebten, für immer zu eigen machte. Dieses lebel, bas ein fo bedeutendes Angeficht entstellte, umfte ihm um so ärgerlicher sein, als er ein vorzügliches Frauenzimmer in Darmstadt kennen gelernt und fich ihre Reigung erworben hatte. Hanptfächlich in diesem Sinne mochte er fich jener Aur unterwerfen, um bei ber Rückreise freier, fröhlicher, wohlgebildeter vor seine Halbverlobte zu treten und sich gewisser und unverbrüchlicher mit ihr zu ver= binden. Er eilte jedoch, fobald als möglich von Straßburg wegzukommen, und weil sein bisheriger Aufenthalt jo kostbar als unangenehm gewesen, erborgte ich eine Summe Gelbes für ihn, die er auf einen bestimmten Termin zu erstatten versprach. Die Zeit verstrich, ohne daß bas Geld ankam. Mein Glänbiger mahnte mich zwar nicht, aber ich war doch mehrere Wochen in Verlegenheit. Endlich tam Brief und Geld, und auch hier verleugnete er sich nicht; benn auftatt eines Dankes, einer Entschuldigung enthielt sein Schreiben lauter spöttische Dinge in Knüttelversen, die einen Anderen irre oder gar abwendig gemacht hätten; mich aber rührte das nicht weiter, da ich von feinem Werth einen fo großen und mächtigen Begriff gefaßt hatte, der alles Widerwärtige verschlang, was ihm hätte schaden können.

Ehe ich nun von jenem für mich so bedeutenden und folgereichen Verhältnisse zu Herder den Blick hinwegwende, sinde ich noch Einiges nachzubringen. Es war nichts natürlicher, als daß ich nach und nach in Mittheilung bessen, was bisher zu meiner Vildung beigetragen, besonders aber solcher Dinge, die mich noch in dem Augenblicke ernstlich

beschäftigten, gegen Herder immer karger und karger ward Er hatte mir den Spaß an so Manchem, was ich früher geliebt, verdorben.

Um Sorafältigiten verbarg ich ihm das Interesse an gewiffen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden Es war Götz von Berlichingen und Fauft. wollten. Lebensbeschreibung des Ersteren hatte mich im Innersten erariffen. Die Geftalt eines roben, wohlmeinenden Selbst= helsers in wilder, anarchischer Zeit erregte meinen tiefsten Untheil. Die bedeutende Buppenspielfabel des Anderen flang und summte gar vieltonig in mir wieder. Auch ich hatte mid in allem Wiffen umbergetrieben und war früh genng auf die Eitelfeit desselben hingewiesen worden. 3ch hatte es anch im Leben auf allerlei Weise versucht und war immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen. Run trug ich diese Dinge, sowie manche andere, mit mir herum und ergötte mich baran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzuschreiben. Um Meisten aber ver= barg ich vor Herder meine mustisch-kabbalistische Chemie und was sich darauf bezog, ob ich mich gleich noch sehr gern heimlich beschäftigte, fie fonsegnenter auszubilden, als man sie mir überliesert hatte. Von poetischen Arbeiten glaube ich ihm "Die Mitschuldigen" vorgelegt zu haben, Doch erinnere ich mich nicht, daß mir irgend eine Zurecht= weisung oder Aufmunterung von feiner Seite hiernber gu Theil geworden ware. Aber bei diesem Allen blieb er, der er war; was von ihm ausging, wirkte, wenn auch nicht erfreulich, doch bedeutend; ja seine Sandschrift sogar übte auf mich eine magische Gewalt aus. Ich erinnere mich

nicht, daß ich eins seiner Blätter, ja nur ein Convert von seiner Hand, zerrissen oder verschleudert hätte; dennoch ist mir bei den so mannigsaltigen Ort- und Zeitwechseln kein Dokument jener wunderbaren, ahnungsvollen und glückslichen Tage übrig geblieben.

Daß übrigens Herder's Anziehungsfraft sich so gut auf Andere als auf mich wirksam erwies, würde ich faum erwähnen, hatte ich nicht zu bemerfen, daß fie fich besonders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das treue, redliche Streben Diefes Mannes mußte Jeden, der nur irgend Gemüth hatte, höchlich intereffiren, und feine Empfänglichfeit Jeden, der etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offenheit reizen. And betrug fich Gerber gegen ihn nachfichtiger als gegen uns Andere; benn seine Gegen= wirkung schien jederzeit mit der Wirkung, die auf ihn ge= schah, im Verhältniß zu stehen. Jung's Umschränktheit war von so viel gutem Willen, sein Vordringen von so viel Sanftheit und Ernft begleitet, daß ein Berftandiger gewiß nicht hart gegen ihn fein und ein Wohlwollender ihn nicht verhöhnen, noch zum Besten haben fonnte. Auch war Jung durch Berdern bergeftalt egaltirt, daß er fich in allem feinem Thun geftärft und gefördert fühlte, ja feine Reigung gegen mich schien in eben diesem Mage abzu= nehmen; doch blieben wir immer gute Gefellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten uns wechselseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir uns jedoch nunmehr von der freundsschaftlichen Krankenstube und von den allgemeinen Bestrachtungen, welche eher auf Krankheit als auf Gesundheit des Geistes deuten; begeben wir uns in die freie Luft,

auf den hohen und breiten Altan des Münfters, als mare Die Zeit noch da, wo wir junge Gesellen uns öfters borthin auf den Abend beschieden, um mit gefüllten Römern Die scheidende Sonne zu begrüßen. Hier verlor sich alles Gespräch in die Betrachtung der Gegend, alsdann wurde Die Schärfe der Hugen geprüft, und Jeder beftrebte fich, die entferntesten Gegenstände gewahr zu werden, ja deut= lich zu unterscheiden. Gute Fernröhre wurden zu Sülfe genommen, und ein Freund nach dem andern bezeichnete genau die Stelle, die ihm die liebste und wertheste geworden; und schon fehlte es auch mir nicht an einem folchen Playchen, das, ob es gleich nicht bedeutend in der Landschaft hervortrat, mich doch mehr als alles Andere mit einem lieblichen Banber an fich zog. Bei folchen Gelegen= heiten ward nun durch Erzählung die Einbildungsfraft angeregt und manche fleine Reise verabredet, ja oft aus bem Stegreife unternommen.

Doch meist erschien mir der Herweg reizender als der Hinweg, weil er mich wieder in die Nähe eines Frauenzimmers brachte, der ich von Herzen ergeben war und welche so viel Achtung als Liebe verdiente. Mir sei jedoch, ehe ich meine Freunde zu ihrer ländlichen Wohnung führe, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr viel beitrug, meine Neigung und die Zufriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen.

Wie sehr ich in der neneren Literatur zurück sein mußte, läßt sich aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studien, denen ich mich gewidmet hatte, und mein Anfenthalt in Straßburg konnte mich darin nicht fördern. Nun kam Herder und brachte

neben seinen großen Kenntnissen noch manche Hülfsmittel und überdies auch neuere Schriften mit. Unter diesen fündigte er uns den "Landpriester von Wakefield" als ein fürtreffliches Werk an, von dem er uns die deutsche Uebers sehnng durch selbsteigene Vorlesung bekannt machen wolle.

Seine Art zu lefen war gang eigen; wer ihn predigen gehört hat, wird fich davon einen Begriff machen können. Er trug Alles und fo auch diefen Roman ernft und schlicht vor; völlig entfernt von aller dramatischemimischen Darftellung, vermied er sogar jene Mannigfaltigkeit, die bei einem epischen Vortrag nicht allein erlaubt ift, sondern wohl gefordert wird: eine geringe Abwechselung des Tones, wenn verschiedene Versonen sprechen, wodurch das, was eine jede fagt, herausgehoben und der Handelnde von bem Ergählenden abgesondert wird. Ohne monoton zu fein, lich Berder Alles in einem Jon hinter einander folgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, sondern Alles nur historisch wäre, als wenn die Schatten dieser poetischen Wesen nicht lebhaft vor ihm wirkten, sondern nur sanft vorüber gleiteten. Doch hatte diese Art des Bortrages aus feinem Munde einen unendlichen Reiz; benn weil er Alles aufs Tieffte empfand und die Mannigfalfigkeit eines solchen Werkes hochzuschäten wußte, so trat das ganze Berdienst einer Broduktion rein und um so deutlicher her= vor, als man nicht durch scharf ausgesprochene Ginzelheiten gestört und aus der Empfindung gerissen wurde, welche das Ganze gewähren follte.

Ein protestantischer Landgeistlicher ist vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Jonlle; er erscheint, wie Melchisebek, als Priefter und König in einer Person.

Un den unschuldigsten Buftand, ber sich auf Erden benten läßt, an den des Ackermannes, ift er meiftens durch gleiche Beichäftigung, jowie durch gleiche Familienverhältniffe gefnüpft; er ift Bater, Hausherr, Landmann und fo vollfommen ein Glied der Gemeine. Auf diesem reinen, ichönen, irdischen Grunde ruht sein höherer Beruf; ihm ift übergeben, die Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung zu sorgen, sie bei allen Sauptevochen ihres Daseins zu segnen, sie zu belehren, zu fräftigen, zu tröften und, wenn der Troft für die Gegenwart nicht ansreicht, die Hoffnung einer glücklicheren Bukunft berangurufen und zu verbürgen. Denke man sich einen solchen Mann, mit rein menschlichen Gefinnungen, ftark genug, um unter feinen Umftanden davon zu weichen, und schon dadurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten fann; gebe man ihm die gu seinem Unite nöthigen Kenntnisse, sowie eine heitere, gleiche Thätigkeit, welche sogar leidenschaftlich ift, indem sie keinen Augenblick verfäumt, das Gute zu wirken - und man wird ihn wohl ausgestattet haben. Zugleich aber füge man die nöthige Beschränktheit hingu, daß er nicht allein in einem kleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einen kleineren übergeben möge; man verleihe ihm Gutmüthigkeit, Berföhnlichkeit, Standhaftigkeit und was soust noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches hervorspringt, und über dies Alles eine heitere Nachgiebig= feit und lächelnde Duldung eigener und fremder Fehler: so hat man das Bild unseres trefflichen Wafefield so ziem= lich beisammen.

Die Darstellung Dieses Charafters auf seinem Lebens=

gange durch Freuden und Leiden, das immer wachsende Interesse der Fabel durch Berbindung des gang Ratur: lichen mit dem Sonderbaren und Seltsamen macht diesen Roman zu einem der besten, die je geschrieben worden, der noch überdies den großen Vorzug hat, daß er gang sittlich, ja im reinen Sinne christlich ist, die Belohnung des guten Willens, des Beharrens bei dem Rechten dar= ftellt, das unbedingte Butrauen auf Gott bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über das Bose beglaubigt, und dies Alles ohne eine Spur von Frömmelei oder Bedantismus. Bor beiden hatte den Berfasser der hohe Sinn bewahrt, der sich hier durchgängig als Fronie zeigt, wodurch dieses Werkchen uns ebenfo weise als liebens= würdig entgegenkommen muß. Der Berfaffer, Doktor Goldsmith, hat ohne Frage große Ginsicht in die moralische Welt, in ihren Werth und in ihre Gebrechen; aber zu= gleich mag er nur dantbar auerkennen, daß er ein Engländer ift, und die Vortheile, die ihm fein Land, feine Nation darbietet, hoch anrechnen. Die Familie, mit deren Schilderung er fich beschäftigt, steht auf einer der letten Stufen bes burgerlichen Behagens, und doch fommt fie mit dem Höchsten in Berührung; ihr enger Kreis, der sich noch mehr verengt, greift durch den natürlichen und bürger= lichen Lauf ber Dinge in die große Welt mit ein; auf ber reichen, bewegten Woge bes englischen Lebens schwimmt diefer fleine Rahn, und in Wohl und Weh hat er Schaden oder Hulfe von der ungeheueren Flotte zu erwarten, die um ihn herjegelt.

Ich fann voraussetzen, daß meine Leser dieses Werk fennen und im Gedächtniß haben; wer es zuerst hier

nennen hört, so wie Der, welcher aufgeregt wird, es wieder zu lesen, beide werden mir danken. Für Jene bemerke ich nur im Vorübergehen, daß des Landgeiftlichen Hausfran von der thätigen, guten Art ift, die es sich und den Ihrigen an nichts fehlen läßt, aber auch dafür auf sich und die Ihrigen etwas einbildisch ist. Zwei Töchter, Olivie, schön und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen sleißigen, dem Vater nacheisernden, etwas herben Sohn, Moses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn Berder bei feiner Vorlefung eines Fehlers beschuldigt werden konnte, so war es der Ungeduld; er wartete nicht ab, bis der Zuhörer einen gewissen Theil des Verlaufes vernommen und gefaßt hätte, um richtig babei empfinden und gehörig denken zu können; voreilig wollte er sogleich Wirkungen sehen, und doch war er auch mit diesen unzufrieden, wenn sie hervortraten. Er tadelte das Nebermaß von Gefühl, das bei mir von Schritt zu Schritt mehr überfloß. Ich empfand als Mensch, als junger Mensch; mir war Alles lebendig, mahr, gegen= wärtig. Er, der bloß Gehalt und Form beachtete, fah freilich wohl, daß ich vom Stoff überwältigt ward, und das wollte er nicht gelten laffen. Beglow's Reflexionen zunächst, die nicht von den feinsten waren, wurden noch übler aufgenommen; befonders aber erzürnte er sich über unsern Mangel an Scharffinn, daß wir die Kontraste, deren sich der Verfasser oft bedient, nicht voraussahen, uns davon rühren und hinreißen ließen, ohne den öfters wiedertehrenden Kunftgriff zu merken. Daß wir aber gleich zu Anfang, wo Burchell, indem er bei einer Er=

zählung aus der dritten Person in die erste übergeht, sich zu verrathen im Begriff ist, daß wir nicht gleich eingesehen oder wenigstens gemuthmaßt hatten, daß er der Lord, von dem er spricht, selbst sei, verzieh er uns nicht, und als wir zulett bei Entdeckung und Verwandlung des armen, kümmerlichen Wanderers in einen reichen, mächtigen Herrn uns findlich freuten, rief er erst jene Stelle zurück, die wir nach der Absicht des Autors überhört hatten, und hielt über unsern Stumpfsinn eine gewaltige Strafpredigt. Man sieht hieraus, daß er das Werk bloß als Aunsteprodukt ansah und von uns das Gleiche verlangte, die wir noch in jenen Zuständen wandelten, wo es wohl erslaubt ist, Kunstwerke wie Naturerzeugnisse auf sich wirken zu lassen.

Ich ließ mich durch Herder's Invektiven keineswegs irre machen; wie benn junge Leute bas Glück ober Unglück haben, daß, wenn einmal etwas auf fie gewirft hat, dieje Wirkung in ihnen felbst verarbeitet werden muß, woraus denn manches Gute, sowie manches Unheil ent= steht. Gedachtes Werk hatte bei mir einen großen Gin= bruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mich aber in Uebereinstimmung mit jener ironischen Gefinnung, Die fich über die Gegenstände, über Glück und Unglück, Gutes und Boses, Tod und Leben erhebt und so zum Besit einer mahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte diefes nur später bei mir zum Bewußtsein kommen, genug, es machte mir für den Augenblick viel zu schaffen; keines= wegs aber hatte ich erwartet, alsobald aus dieser fingirten Welt in eine ähnliche wirkliche versett zu werden.

Mein Tischgenoffe Wenland, der sein stilles fleißiges Leben badurch erheiterte, daß er, aus dem Elfaß gebürtig, bei Freunden und Verwandten in der Gegend von Zeit zu Zeit einsprach, leiftete mir auf meinen kleinen Erkursionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und Familien theils perfönlich, theils durch Empfehlungen Diefer hatte mir öfters von einem Land= einführte. geiftlichen gesprochen, der nahe bei Drusenheim, sechs Stunden von Strafburg, im Besitz einer guten Pfarre mit einer verständigen Frau und ein paar liebenswürdigen Töchtern lebe. Die Gaftfreiheit und Anmuth Diefes Saufes ward immer dabei höchlich gerühmt. So viel bedurfte es faum, um einen jungen Ritter anzureizen, der sich schon angewöhnt hatte, alle abzumußigenden Tage und Stunden zu Pferde und in freier Luft zuzubringen. schlossen wir uns auch zu dieser Partie, wobei mir mein Freund versprechen mußte, daß er bei der Ginführung weder Gutes noch Boses von mir sagen, überhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, sogar erlauben, wo nicht schlecht, doch etwas ärmlich und nachlässig gekleidet zu erscheinen. Er willigte darein und versprach sich selbst einigen Spak davon.

Ich hatte mich theils durch eigene ältere, theils durch einige geborgte Kleidungsstücke und durch die Art, die Haare zu kämmen, wo nicht entstellt, doch wenigstens so wunderlich zugestutzt, daß mein Freund unterwegs sich des Lachens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich Haltung und Gebärde solcher Figuren, wenn sie zu Pferde sitzen und die man lateinische Reiter nennt, vollkommen nachzusahmen wußte. Die schöne Chausse, das herrlichste Wetter

und die Rahe des Rheins gaben uns den beften Sumor. In Drufenheim hielten wir einen Augenblick an, er, um sich nett zu machen, und ich, um mir meine Rolle gurud: zurufen, aus der ich gelegentlich zu fallen fürchtete. Die Gegend hier hat den Charafter bes gang freien ebenen Elfasses. Wir ritten einen anmuthigen Fußpfad über Wiesen, gelangten bald nach Sesenheim, ließen unfere Pferde im Wirthshause und gingen gelassen nach bem Pfarrhofe. - "Laß Dich," sagte Wenland, indem er mir das haus von Beitem zeigte, "nicht irren, daß es einem alten und schlechten Bauernhause ähnlich sieht; inwendig ift es besto junger." — Wir traten in den Hof; das Ganze gefiel mir wohl; benn es hatte gerade das, mas man malerisch nennt und was mich in der niederländischen Runft so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirkung war gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Menschenwerk ausübt. Haus und Scheune und Stall befanden sich in dem Zuftande des Berfalls gerade auf dem Buntte, wo man unschlüffig, zwischen Erhalten und Renaufrichten zweifelhaft, das Eine unterläßt, ohne zu dem Andern gelangen zu fönnen.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe, so im Hofe. Wir fanden den Bater, einen kleinen, in sich gekehrten, aber doch freundlichen Mann, ganz allein; denn die Familie war auf dem Felde. Er hieß uns willskommen, bot uns eine Erfrischung an, die wir ablehnten. Mein Freund eilte, die Frauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserem Wirth allein. — "Sie wundern sich vielleicht," sagte er, "daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle so schlecht quartiert

finden; das fommt aber," fuhr er fort, "von der Unent= ichlossenheit. Schon lange ist mir's von der Gemeine, ja von den oberen Stellen zugejagt, daß bas Baus nen auf= gerichtet werden foll; mehrere Riffe find schon gemacht, geprüft, verändert, feiner gang verworfen und feiner ausgeführt worden. Es hat so viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungeduld kaum zu fassen weiß." — Ich er= widerte ihm, was ich für schicklich hielt, um feine Soffnung zu nähren und ihn aufzumuntern, daß er die Sache ftarter betreiben möchte. Er fuhr barauf fort, mit Bertranen die Personen zu schildern, von denen folche Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Charakter= zeichner war, so kounte ich doch recht gut begreifen, wie das ganze Geschäft stocken mußte. Die Zutraulichkeit des Mannes hatte mas Eigenes; er sprach zu mir, als wenn er mich zehen Jahre gekannt hätte, ohne daß irgend etwas in seinem Blick gewesen mare, woraus ich einige Aufmerkjamteit auf mich hatte muthmaßen fonnen. Endlich trat mein Freund mit der Mutter herein. Diese schien mich mit ganz andern Augen anzusehen. Ihr Gesicht war regelmäßig und der Ausdruck desfelben verftändig; fie mußte in ihrer Jugend schön gewesen sein. Ihre Geftalt war lang und hager, doch nicht mehr, als folchen Jahren geziemt; fie hatte vom Ruden her noch ein gang jugend= liches, angenehmes Unsehen. Die älteste Tochter fam darauf lebhaft hereingestürmt; fie fragte nach Friederiken, sowie die andern Beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seitbem alle Drei fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder zur Thure hinaus, um die Schwester zu juchen; die Mutter

brachte uns einige Erfrischungen, und Weyland setzte mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich auf lauter bewußte Personen und Verhältnisse bezog, wie es zu gesschehen pflegt, wenn Bekannte nach einiger Zeit zusammenskommen, von den Gliedern eines großen Zirkels Erstundigung einziehen und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und erfuhr nunmehr, wieviel ich mir von diesem Kreise zu versprechen hatte.

Die alteste Tochter tam wieder haftig in die Stube, unruhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man war besorgt um sie und schalt auf diese oder jene böse Gewohnheit; nur der Vater sagte ganz ruhig: "Last sie immer gehen, sie kommt schon wieder!" In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thüre; und da ging fürwahr an diefem ländlichen Simmel ein allerliebfter Stern auf. Beide Töchter trugen sich noch deutsch, wie man es zu nennen pflegte, und diese fast verdrängte Nationaltracht fleidete Friederifen befonders gut. Ein furges, weißes, rundes Röckchen mit einer Falbel, nicht länger, als daß die nettsten Füßchen bis an die Anöchel sichtbar blieben, ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Taffetschürze - jo ftand fie auf der Grenze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlank und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Zöpfe des niedlichen Köpfchens der Hals zu gart. Aus heiteren blauen Angen blickte fie fehr deutlich umher, und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt feine Sorge geben könnte; der Strohhut hing ihr am Arm, und fo hatte ich bas Vergnügen, fie beim ersten Blick auf einmal

in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehen und zu erfennen.

Ich fing nun an, meine Rolle mit Mäßigung zu fpielen, halb beschämt, fo gute Menschen zum Beften zu haben, die zu beobachten es mir nicht an Zeit fehlte; benn die Mädchen setten jenes Gespräch fort und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sämmtliche Nachbarn und Verwandte wurden abermals vorgeführt, und es erschien meiner Einbildungsfraft ein solcher Schwarm von Onkeln und Tanten, Bettern, Basen, Kommenden, Gehenden, Gevattern und Gaften, daß ich in der belebteften Welt zu hausen glaubte. Alle Familienglieder hatten einige Worte mit mir gesprochen, die Mutter betrachtete mich jedesmal, so oft sie kam oder ging, aber Friederike ließ sich zuerst mit mir in ein Gespräch ein, und indem ich umherliegende Noten aufnahm und durchsah, fragte fie, ob ich auch spiele. Mls ich es bejahte, ersuchte sie mich, etwas vorzutragen; aber der Bater ließ mich nicht dazu fommen; denn er behauptete, es sei schicklich, dem Gaste zuerft mit irgend einem Musikstück ober einem Liede zu bienen.

Sie spielte Verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Klavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Nun sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlichetrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersfort ruhenden Zuge von heiterer Freude: "Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Klavier und den Schulmeister wersen; lassen Sie uns aber nur hinause

fommen, dann sollen Sie meine Elsasser: und Schweizer: liedchen hören, die klingen schon besser."

Beim Abendessen beschäftigte mich eine Vorstellung, die mich schon früher überfallen hatte, dergestalt, daß ich nachdenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigkeit der älteren Schwester und die Anmuth der jüngern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten. Meine Verwunderung war über allen Ausdruck, mich so gauz leibhaftig in der Wakesselden Familie zu finden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem tresslichen Manne verglichen werden; allein wo gäbe es auch Seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Würde, welche jenem Chegatten eigen ist, hier in der Gattin dar. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einsadend.

Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war sie doch wohlgebaut, lebhaft und eher heftig; sie zeigte sich überall thätig und ging der Mutter in Allem an Handen. Friederiken an die Stelle von Primprosens Sophie zu setzen, war nicht schwer; denn von Jener ist wenig gesagt, man gibt nur zu, daß sie liebenswürdig sei; diese war es wirklich. Wie nun dasselbe Geschäft, derselbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervordringt, so kam auch hier Manches zur Sprache, es geschah gar Manches, was in der Wakesselbe fichen Familie sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zusetzt ein längst angekündigter und von dem Vater mit Ungeduld erwarteter jüngerer Sohn ins Zimmer sprang und sich dreist zu uns setze, indem er von

den Gästen wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum auszurusen: "Moses, bist Dn auch da!"

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Ansicht jenes Land= und Familienfreises, indem von mancherlei luftigen Begebenheiten, die bald da, bald dort vorgefallen, die Rede war. Friederike, die neben mir faß, nahm daher Gelegenheit, mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, die es wohl zu besuchen der Mühe werth sei. Da immer ein Geschichtchen das andere hervorruft, so konnte ich nun auch mich besto besser in das Gespräch mischen und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil hiebei ein guter Landwein feineswegs geschont murde, so stand ich in Gefahr, aus meiner Rolle zu fallen, weshalb der vorsichtigere Freund den schönen Mondschein zum Vorwand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher denn auch sogleich beliebt wurde. Er bot der Aeltesten den Arm, ich der Jüngsten, und so gogen wir durch die weiten Fluren, mehr den himmel über uns zum Gegenstande habend als die Erde, die fich neben uns in der Breite verlor. Friederikens Reden jedoch hatten nichts Mondscheinhaftes; durch die Klarheit, womit sie sprach, machte sie die Nacht zum Tage, und es war nichts barin, was eine Empfindung angedeutet oder erweckt hätte; nur bezogen sich ihre Aeußerungen mehr als bisher auf mich, indem sie sowohl ihren Auftand als die Gegend und ihre Bekannten mir von der Seite vorstellte, wiefern ich sie würde kennen lernen; denn sie hoffe, jette fie hinzu, daß ich keine Ausnahme machen und fie wieder besuchen murde, wie jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingefehrt sei.

Es war mir fehr angenehm, ftillschweigend der Schilde-

rung zuzuhören, die sie von der kleinen Welt machte, in ber fie fich bewegte, und von denen Menschen, die fie besonders schätte. Sie brachte mir dadurch einen klaren und zugleich so liebenswürdigen Begriff von ihrem Zustande bei, der sehr wunderlich auf mich wirkte; denn ich empfand auf einmal einen tiefen Berdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neibisches Gefühl gegen Alle, welche das Glück gehabt hatten, fie bisher zu umgeben. Ich paßte sogleich, als wenn ich ein Recht dazu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilderungen von Männern, sie mochten unter den Ramen von Nachbarn, Bettern oder Gevattern auftreten, und lenkte bald ba-, bald dorthin meine Vermuthung; allein, wie hätte ich etwas entdecken sollen in der völligen Unbekanntschaft aller Verhältnisse! Sie wurde zulett immer redseliger und ich immer ftiller. Es hörte sich ihr gar so gut zu, und ba ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gefichtsbildung aber sowie die übrige Welt in Dämmerung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Herz fahe, das ich höchst rein finden mußte, da es sich in so unbefangener Geschwätigkeit vor mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zus bereitete Gaftzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbstsgefälligkeit in behaglichen Scherz aus und that sich viel darauf zu Gute, mich mit der Aehnlichkeit der Primsrossichen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies. — "Fürwahr!" rief er aus, "das Märchen ist ganz beisammen. Diese Familie vergleicht sich jener sehr gut, und der verkappte Herr da mag sich die Ehre anthun, für Herrn Burchell

gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben die Bojewichter nicht so nothig haben als in Romanen, so will ich für diesmal die Rolle des Neffen übernehmen und mich besser aufführen als er." Ich verließ jedoch jogleich dieses Gejpräch, jo angenehm es mir auch fein mochte, und fraate ihn vor allen Dingen auf fein Gewiffen, ob er mich wirklich nicht verrathen habe. Er betheuerte nein, und ich durfte ihm glauben. Sie hatten fich vielmehr, fagte er, nach dem luftigen Tischgesellen erfundigt, der in Strafburg mit ihm in einer Penfion speise und von dem man ihnen allerlei verfehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern Fragen: ob fie geliebt habe; ob fie liebe; ob fie versprochen sei. Er verneinte das Alles. - "Fürmahr," versetzte ich, ,eine solche Heiterkeit von Natur aus ist mir unbegreiflich. Sätte fie geliebt und verloren und fich wieder gefaßt, oder wäre fie Brant, in beiden Fällen wollte ich es gelten laffen.

So schwatten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter, als es tagte. Das Berstangen, sie wiederzusehen, schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschraf ich über die verwünschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Ze weiter ich kam, meine Kleidungsstücke anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir; denn Alles war ja auf diesen Effekt berechnet. Wit meinen Haaren wäre ich allensfalls noch fertig geworden; aber wie ich mich zuletzt in den geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die furzen Aermel mir das abgeschmackteste Ansehen gaben, siel ich desto entschiedener in Berzweiflung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte,

da denn immer ein Theil lächerlicher aussah als der andre.

Ueber dieser Toilette war mein Freund aufgewacht und blidte, mit der Bufriedenheit eines guten Gemiffens und im Gefühl einer frendigen Hoffnung für den Tag, aus der geftopften seidenen Decke. Ich hatte schon feine hübschen Rleider, wie fie über den Stuhl hingen, langft beneidet, und ware er von meiner Taille gewesen, ich hatte fie ihm vor den Augen weggetragen, mich braußen um= gezogen und ihm meine verwünschte Bulle, in ben Garten eilend, zurückgelaffen; er hatte guten humor genug gehabt, fich in meine Rleider zu fteden, und das Märchen ware bei frühem Morgen zu einem luftigen Ende gelangt. Daran war aber nun gar nicht zu denken, so wenig als wie an irgend eine schickliche Bermittelung. In ber Figur, in ber mich mein Freund für einen zwar fleißigen und geschickten, aber armen Studiosen der Theologie ausgeben fonnte, wieder vor Friederifen hinzutreten, die geftern Abend an mein verkleidetes Selbst so freundlich gesprochen hatte, das war mir gang unmöglich. Aergerlich und sinnend stand ich da und bot all' mein Erfindungsvermögen auf; allein es verließ mich. Als nun aber gar der behaglich Ausz-gestreckte, nachdem er mich eine Weile fizirt hatte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: "Nein, es ift mahr, Du siehst gang verwünscht aus!" versette ich heftig: ,Und ich weiß, was ich thue, leb' wohl und ent= schuldige mich!' - "Bift Du toll!" rief er, indem er aus dem Bette sprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon zur Thure hinaus, die Treppe hinunter, aus Baus und Sof, nach ber Schenke; im Nu war mein Pferd

gesattelt, und ich eilte in rasendem Unmuth galoppirend nach Trusenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langsamer und fühlte num erst, wie unendlich ungern ich mich entsernte. Ich ergab mich aber in mein Schicksal, verzgegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Abend mit der größten Ruhe und nährte die stille Hossmung, sie bald wiederzusehen. Doch verwandelte sich dieses stille Gesühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pserd zu nehmen, da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegeste, noch vor Tische oder, wie es wahrscheinsicher war, zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintressen und meine Vergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferde die Sporen geben, um diesen Vorsatz auszuführen, als mir ein anderer und, wie mich däuchte, sehr glücklicher Gedanke durch den Geist suhr. Schon gestern hatte ich im Gasthose zu Drusenheim einen sehr sauber gekleideten Wirthssohn bemerkt, der auch heute früh, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus seinem Hose begrüßte. Er war von meiner Gestalt und hatte mich flüchtig an mich selbst erinnert. Gedacht, gethan! Mein Pferd war kaum umgewendet, so besand ich mich in Drusenheim; ich brachte es in den Stall und machte dem Burschen kurz und gut den Vortrag: er solle mir seine Kleider borgen, weil ich in Sesenheim etwas Lustiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm den Vorschlag mit Freuden an und sobte mich, daß ich den Mamsells einen Spaß machen wolle; sie wären so

brav und gut, besonders Mamsell Riekchen, und auch die Eltern sähen gerne, daß es immer lustig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich ausmerksam, und da er mich nach meinem Aufzug für einen armen Schlucker Halten mochte, so sagte er: "Wenn Sie sich insinuiren wollen, so ist das der rechte Weg." Wir waren indessen sich sollte er mir seine Festtagskleider gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war treuherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand bald und recht schmuck da, warf mich in die Brust, und mein Freund schien seine Genebild mit Behaglichkeit zu betrachten. — "Topp, Herr Bruder!" sagte er, indem er mir die Hand hinreichte, in die ich wacker einschlug, "komme Er meinem Mädel nicht zu nah, sie möchte sich vergreisen!"

Meine Haare konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so sand ich's lustig, seine dichteren Augenbrauen mit einem gebrannten Korkstöpsel mäßig nachzuahmen und sie in der Mitte näher zusammenzuziehen. "Habt Ihr nun," sagte ich, als er mir den bebänderten Hut reichte, "nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Weise dort anmelden könnte?" — "Gut!" verssetze er, "aber da müssen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erdieten, den Kuchen der Frau Pfarrin zu bringen, den mögen Sie dann hinübertragen. Hoffart muß Noth leiden und der Spaß denn auch." — Ich entschloß mich zu warten; aber diese zwei Stunden wurden mir unendlich lang, und ich verging vor Ungeduld, als die dritte verssoß, ehe der

Anchen aus dem Dien fam. Ich empfing ihn endlich ganz warm und eilte bei dem schönsten Sonnenschein mit meinem Areditiv davon, noch eine Strecke von meinem Ebenbild begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Aleider zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die seinigen wieder zusanstellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer sauberen zusammengeknüpften Serviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegenkommen fah. Mein Berz war beflommen, wie fich's eigentlich unter biefer Jacke nicht ziemte. Ich blieb stehen, holte Athem und fuchte zu überlegen, was ich beginnen folle, und nun bemerkte ich erft, daß das Terrain mir fehr zu Statten fam; benn fie gingen auf ber andern Seite des Baches, der, sowie die Biesenstreifen, durch die er hinlief, zwei Fußpfade ziemlich auseinander hielt. 2013 fie mir gegenüber waren, rief Friederike, Die mich ichon lange gewahrt hatte: "George, was bringit Du?" Ich war klug genug, das Gesicht mit dem Hute, ben ich abnahm, zu bedecken, indem ich die beladene Serviette hoch in die Sohe hielt. — "Gin Rindtauftuchen!" rief sie dagegen; "wie geht's der Schwester?" - , Guet, sagte ich, indem ich wo nicht Eljassisch, doch fremd zu reden suchte. - "Trag ihn nach Hause!" sagte die Aelteste, "und wenn Du die Mutter nicht findest, gib ihn der Maad; aber wart' auf uns, wir fommen bald wieder, hörst Du!" - Ich eilte meinen Pfad bin, im Frohgefühl der besten Hoffnung, daß Alles gut ablaufen muffe, da der Anfang glücklich war, und hatte bald die Bfarrwohnung

erreicht. Ich fand Niemand, weder im Haus noch in der Küche; den Herrn, den ich beschäftigt in der Studierstube vermuthen konnte, wollte ich nicht aufregen, ich setzte mich deshalb auf die Bank vor der Thüre, den Ruchen neben mich und drückte den Hut ins Gesicht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. Hier an dieser Schwelle wieder zu sitzen, über die ich vor Kurzem in Verzweiflung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entdeckung zu erwarten, vor der mir das Herz slopste, und doch, in diesem zweidentigen Falle, eine Entdeckung ohne Veschämung; dann gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich als keiner derzenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister; hier wirkten sie zusammen, und der Lehrling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magd kam aber aus der Scheune getreten. — "Nun, sind die Kuchen gerathen?" rief sie mich an, "wie geht's der Schwester?" — "Alles guet," sagte ich und deutete auf den Kuchen, ohne aufzusehen. Sie faßte die Serviette und murrte: "Nun, was hast Du heute wieder? Hat Bärbchen wieder einmal einen Andern augesehen? Laß es uns nicht entgelten! Das wird eine saubere Ehe werden, wenn's so fortgeht." Da sie ziemlich saut sprach, kam der Pfarrer ans Fenster und fragte, was es gebe. Sie bebeutete ihn; ich stand auf und kehrte mich nach ihm zu, doch hielt ich den Hut wieder übers Gesicht. Als er etwas Freundliches gesprochen und mich zu bleiben geheißen hatte,

ging ich nach dem Garten und wollte eben hineintreten, als die Pfarrin, die zum Hofthore hereinkam, mich anrief. Da mir die Sonne gerade ins Gesicht schien, so bediente ich mich abermals des Vortheils, den mir der hut ge= währte, grüßte fie mit einem Scharrfuß, fie aber ging in das Haus, nachdem sie mir zugesprochen hatte, ich möchte nicht weggehen, ohne etwas genossen zu haben. Ich ging nunmehr in dem Garten auf und ab; Alles hatte bisher ben besten Erfolg gehabt, doch holte ich tief Athem, wenn ich bachte, daß die jungen Leute nun bald herankommen würden. Aber unvermuthet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als fie mir ins Gesicht sah, das ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr das Wort im Munde stockte. - "Ich suche Georgen," fagte sie nach einer Lause, "und wen finde ich! Sind Sie es, junger Berr? Wie viel Geftalten haben Sie benn?" -"Im Ernft nur eine,' versette ich, "zum Scherz fo viel Sie wollen.' - "Den will ich nicht verderben," lächelte fie; "gehen Sie hinten zum Garten hinaus und auf der Wiese hin, bis es Mittag schlägt, dann fehren Sie gurud, und ich will den Spaß schon eingeleitet haben." Ich that's; allein da ich aus den Hecken der Dorfgarten her= aus war und die Wiesen hingehen wollte, famen gerade einige Landleute den Fußpfad her, die mich in Verlegen= heit setten. Ich lenkte beshalb nach einem Baldchen, bas gang nah eine Erderhöhung befrönte, um mich darin bis zur bestimmten Zeit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir zu Muthe, als ich hineintrat; benn es zeigte fich mir ein reinlicher Blat mit Banten, von beren jeder man eine hübsche Aussicht in die Gegend gewann. Bier

war das Dorf und der Kirchthurm, hier Drusenheim und dahinter die waldigen Rheininseln, gegenüber die Vogesischen Gebirge und zuletzt der Straßburger Münster. Diese versichiedenen himmelhellen Gemälde waren durch buschige Rahmen eingesaßt, so daß man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres sehen konnte. Ich setzte mich auf eine der Bänke und bemerkte an dem stärksten Baum ein kleines längliches Brett mit der Inschrift: Friederikens Ruhe. Es siel mir nicht ein, daß ich gekommen sein könnte, diese Ruhe zu stören; denn eine auskeimende Leidenschaft hat das Schöne, daß, wie sie sich ihres Ursprungs undewußt ist, sie auch keinen Gedanken eines Endes hat und, wie sie sich froh und heiter sühlt, nicht ahnen kann, daß sie wohl auch Unheil stiften dürfte.

Kaum hatte ich Zeit gehabt, mich umzusehen, und verlor mich eben in süße Träumereien, als ich Jemand fommen hörte; es war Friederike felbst. — "George, was machst Du hier?" rief sie von Weitem. - "Richt George!" rief ich, indem ich ihr entgegenlief; ,aber Giner, der taufend= mal um Berzeihung bittet.' Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm sich aber gleich zusammen und sagte nach einem tieferen Athemholen: "Garstiger Mensch, wie erschrecken Sie mich!" - ,Die erste Maste hat mich in die zweite getrieben,' rief ich aus; ,jene wäre unverzeihlich ge= wesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hätte, zu wem ich ging; diese vergeben Sie gewiß; benn es ist die Bestalt von Menschen, benen Sie fo freundlich begegnen.' -Ihre bläglichen Wangen hatten sich mit dem schönften Rosenrothe gefärbt. - "Schlimmer follen Sie's wenigstens nicht haben als George! Aber laffen Sie uns figen! Ich

gestehe es, ber Schreck ift mir in die Glieder gefahren." - Ich setzte mich zu ihr, äußerst bewegt. - "Wir wissen Alles bis heute früh durch Ihren Freund," fagte fie; "nun erzählen Sie mir das Weitere." Ich ließ mir das nicht zweimal fagen, sondern beschrieb ihr meinen Abschen vor der gestrigen Figur, mein Fortstürmen aus dem Sause so fomisch, daß sie herzlich und anmuthig lachte; dann ließ ich das llebrige folgen, mit aller Bescheidenheit zwar, doch leidenschaftlich genug, daß es gar wohl für eine Liebes= erklärung in historischer Form hätte gelten können. Bergnügen, sie wiederzufinden, feierte ich zulet mit einem Russe auf ihre Sand, die sie in den meinigen ließ. Satte fie bei dem geftrigen Mondscheingang die Unkoften bes Geivrächs übernommen, so erstattete ich die Schuld nun reichlich von meiner Seite. Das Bergnügen, sie wieder= zusehen und ihr Alles sagen zu können, was ich gestern zurückhielt, war so groß, daß ich in meiner Redseligkeit nicht bemerkte, wie sie selbst nachdenkend und schweigend war. Sie holte einigemal tief Athem, und ich bat fie aber: und abermal um Berzeihung wegen des Schrecks, den ich ihr verursacht hatte. Wie lange wir mögen ge= jeffen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal hörten wir "Riekchen! Riekchen!" rufen. Es war die Stimme ber Schwester. — "Das wird eine schöne Geschichte geben," jagte das liebe Mädchen, zu ihrer völligen Beiterkeit wiederhergestellt. "Sie fommt an meiner Seite her," fügte fie hingu, indem fie fich vorbog, mich halb zu ver= bergen: "wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt." Die Schwester trat in den Plat, aber nicht

allein, Weyland ging mit ihr, und beide, da sie uns ers blickten, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltsam ausbrechen fähen oder einem Ungeheuer begegneten, deffen Miggestalt zugleich emporend und fürchterlich ware, fo wurden wir von keinem fo grimmigen Ent= feten befallen werden, als dasjenige ift, bas uns ergreift, wenn wir etwas unerwartet mit Angen sehen, das wir moralisch unmöglich glaubten. - "Bas heißt bas?" rief Jene mit der Hastigkeit eines Erschrockenen, ,was ift das? Du mit Georgen! Hand in Hand! Wie begreif' ich bas?" - "Liebe Schwester," versette Friederike gang bedenklich, "ber arme Mensch, er bittet mir was ab, er hat Dir auch was abzubitten, Du mußt ihm aber zum Voraus verzeihen." — "Ich verstehe nicht, ich begreife nicht," sagte Die Schwefter, indem fie den Kopf schüttelte und Wenlanden anfah, der nach seiner stillen Art gang ruhig dastand und die Scene ohne irgend eine Meußerung betrachtete. Friederike stand auf und zog mich nach sich. "Nicht gezaudert!" rief fie, "Bardon gebeten und gegeben!" — "Run ja!' sagte ich, indem ich der Aeltesten ziemlich nahe trat, Bardon habe ich von Nöthen! Sie fuhr zurück, that einen lauten Schrei und wurde roth über und über; dann warf fie fich aufs Gras, lachte überlaut und wollte sich gar nicht zu= frieden geben. Wenland lächelte behaglich und rief: "Du bist ein excellenter Junge!" Dann schüttelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Sändedruck hatte etwas Bergliches und Belebendes; doch war er auch mit diesem sparsam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rückweg nach dem Dorfe an. Unterwegs ersuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentressen veraulaßt worden. Friederise hatte sich von dem Spaziergange zusletzt abgesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen, und als jene beiden nach Haufe gefommen, hatte die Mutter sie abgeschickt, Friederisen eiligst zu holen, weil das Mittagsessen bereit sei.

Die Schwester zeigte den ausgelaffenften humor, und als sie erfuhr, daß die Mutter das Geheimniß schon ent= beckt habe, rief fie aus: "Mun ift noch übrig, daß Bater, Bruder, Knecht und Magd gleichfalls angeführt werden." Ills wir uns an dem Gartenzaun befanden, mußte Friederife mit dem Freund voraus nach dem Sause geben. Die Magd war im Hausgarten beschäftigt, und Olivie (fo mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu: ,Warte, ich habe Dir was zu fagen!' Mich ließ fie an der Becke fteben und ging zu dem Mädchen. Ich fah, daß fie fehr ernsthaft sprachen. Dlivie bildete ihr ein, George habe sich mit Barben überworfen und schiene Luft zu haben, fie zu heirathen. Das gefiel ber Dirne nicht übel; nun ward ich gerufen und follte das Gefagte befräftigen. Das hübsche, derbe Rind fentte die Augen nieder und blieb fo, bis ich gang nahe vor ihr ftand. Alls fie aber auf einmal das fremde Gesicht erblickte, that auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlaufen und sie festhalten, daß sie nicht ins Saus gerieth und Lärm machte; fie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Bater stehe. Unterwegs traf Olivie auf ben Anecht, welcher der Magd aut war; ich hatte indeffen

das Mädchen ereilt und hielt sie fest. — "Dent' einmal, welch ein Glück!" rief Dlivie. "Mit Bärben ist's aus, und George heirathet Liesen." — "Das habe ich lange gedacht," sagte der gute Kerl und blieb verdrießlich stehen.

Ich hatte dem Mädchen begreiflich gemacht, daß es nur darauf antomme, den Bapa anguführen. Wir gingen auf den Burschen los, der sich umtehrte und sich zu ent= fernen suchte; aber Liese holte ihn herbei, und auch er machte, indem er enttäuscht ward, die wunderlichsten Gebarben. Wir gingen zusammen nach bem Saufe. Der Tisch war gedeckt und der Bater schon im Zimmer. Olivie, die mich hinter sich hielt, trat an die Schwelle und jagte: ,Bater, es ift Dir doch recht, daß George heute mit uns ißt? Du mußt ihm aber erlauben, daß er den hut auf= behält.' - "Meinetwegen!" jagte ber Alte, "aber warum so was Ungewöhnliches? Hat er sich beschädigt?" Sie zog mich vor, wie ich stand und den Hut aushatte. "Nein!' sagte sie, indem sie mich in die Stube führte, "aber er hat eine Vogelhecke darunter, die möchten hervorfliegen und einen verteufelten Sput machen; benn es find lauter lofe Bögel.' Der Bater ließ fich ben Scherz gefallen, ohne daß er recht wußte, was es heißen follte. In dem Augenblid nahm fie mir den hut ab, machte einen Scharrfuß und verlangte von mir das Gleiche. Der Alte fah mich an, erkannte mich, kam aber nicht aus seiner priesterlichen Fassung. "Ei, ei! Herr Kandidat!" rief er aus, indem er einen drohenden Finger aufhob, "Sie haben geschwind umgefattelt, und ich verliere über Racht einen Gehülfen, ber mir erst gestern so treulich zusagte, manchmal die Wochenkanzel für mich zu besteigen." Darauf lachte er

von Bergen, hieß mich willkommen, und wir setzten uns zu Tische. Moses kam um Vieles später; benn er hatte sich als der verzogene Süngste angewöhnt, die Mittags= glocke zu verhören. Außerdem gab er wenig Acht auf die Gesellichaft, auch kaum, wenn er widersprach. mich, um ihn sicherer zu machen, nicht zwischen Schwestern, sondern an das Ende des Tisches gesett, wo George manchmal zu sitzen pflegte. Als er mir im Rücken zur Thür hereingekommen war, schlug er mir derb auf Die Achsel und fagte: "George, gesegnete Mahlzeit!" -"Schonen Dank, Junker!' erwidere ich. — Die fremde Stimme, das fremde Geficht erschreckten ihn. - ,Was fagit Du?' rief Dlivie, ,ficht er seinem Bruder nicht recht ahn= lich?' - "Ja wohl, von hinten," versetzte Moses, der sich gleich wieder zu faffen wußte, "wie allen Leuten." Er fah mich gar nicht wieder an und beschäftigte sich bloß, die Gerichte, die er nachzuholen hatte, eifrig hinunterzu= ichlingen. Dann beliebte es ihm auch, gelegentlich aufzustehen und sich in Hof und Garten etwas zu schaffen zu machen. Zum Nachtische trat ber wahrhafte George herein und belebte die ganze Scene noch mehr. Man wollte ihn wegen seiner Eifersucht aufziehen und nicht billigen, daß er sich an mir einen Rival geschaffen hätte; allein er war bescheiden und gewandt genug und mischte auf eine halb duffelige Weise fich, seine Braut, sein Cbenbild und die Mamjells dergeftalt durch einander, daß man zulett nicht mehr wußte, von wem die Rede war, und daß man ihn das Glas Wein und ein Stud von seinem eigenen Ruchen in Ruhe gar zu gern verzehren ließ.

Nach Tische war die Rede, daß man spazieren gehen

wolle, welches doch in meinen Bauerkleidern nicht wohl anging. Die Frauenzimmer aber hatten schon heute früh, als sie erfuhren, wer so übereilt fortgelaufen war, sich er= innert, daß eine schöne Betesche eines Bettern im Schrank hänge, mit der er bei seinem Biersein auf die Jagd gu gehen pflege. Allein ich lehnte es ab, ängerlich zwar mit allerlei Spagen, aber innerlich mit dem eitlen Gefühl, daß ich ben guten Gindruck, den ich als Baner gemacht, nicht wieder durch den Better zerstören wolle. Der Bater hatte fich entfernt, fein Mittagsichläschen zu halten, Die Mutter war in der Haushaltung beschäftigt wie immer. Der Freund aber that den Vorschlag, ich folle etwas erzählen, worein ich fogleich willigte. Wir begaben uns in eine geräumige Laube, und ich trug ein Märchen vor, das ich hernach unter dem Titel "Die neue Melusine" aufgeschrieben habe. Ich würde es hier einrücken, wenn ich nicht der ländlichen Wirklichkeit und Ginfalt, die uns hier gefällig umgibt, durch wunderliche Spiele der Phantafie zu schaden fürchtete. Genug, mir gelang, was den Erfinder und Ergahler folcher Produktionen belohnt, die Rengierde zu erregen, die Aufmertsamkeit zu fesseln, zu voreiliger Auflösung undurchdringlicher Rathsel zu reizen, die Erwartungen zu täuschen, durch das Seltsamere, das an die Stelle des Seltsamen tritt, zu verwirren, Mitleid und Furcht zu er= regen, besorgt zu machen, zu rühren und endlich durch Umwendung eines icheinbaren Ernftes in geistreichen und heitern Scherz das Gemüth zu befriedigen, der Gin= bildungskraft Stoff zu neuen Bildern und dem Verstande zu fernerm Rachdenken zu hinterlaffen.

Nachdem ich meine Erzählung vollendet, in welcher

das Gemeine mit dem Unmöglichen anmuthig genug wechselte, sah ich meine Hörerinnen, die sich schon bisher gang eigen theilnehmend erwiesen hatten, von meiner selt= famen Darftellung aufs Neugerfte verzanbert. Gie baten mich inständig, ihnen das Märchen aufzuschreiben, damit fie es öfters unter sich und vorlesend mit Andern wieder= holen fönnten. Ich versprach es um so lieber, als ich da= durch einen Vorwand zu Wiederholung des Besuchs und Gelegenheit zu näherer Berbindung mir zu gewinnen hoffte. Die Gesellschaft trennte sich einen Augenblick, und Alle mochten fühlen, daß nach einem fo lebhaft vollbrachten Tag der Abend einigermaßen matt werden könnte. Dieser Sorge befreite mich mein Freund, der fich fur uns die Erlaubniß erbat, sogleich Abschied nehmen zu dürfen, weil er als ein fleißiger und in seinen Studien folgerechter akademischer Bürger diese Nacht in Drufenheim zuzubringen und morgen zeitig in Straßburg zu fein wünsche.

Unser Nachtquartier erreichten wir beide schweigend: ich, weil ich einen Widerhafen im Herzen fühlte, der mich zurückzog, er, weil er etwas Anderes im Sinne hatte.

Alls ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonft; denn der zur Thätigkeit geborene Mensch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, bis irgend ein physisches oder moralisches Sinderniß dazutritt, um das Unverhältnißmäßige der Kräfte zu dem Unternehmen ins Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit soviel Fleiß, als nöthig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren; das Medicinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten wo nicht aufschloß, doch gewahr werden ließ, und ich war baran burch Umgang und Gewohnheit gebunden; der Gefellschaft mußte ich auch einige Zeit und Aufmerksamkeit widmen; denn in manchen Familien war mir Mehreres zu Lieb' und zu Ehren geschehen. Aber alles bies ware zu tragen und fortzuführen gewesen, hatte nicht das, was Herder mir auferlegt, unendlich auf mir gelastet. Er hatte den Borhang zerriffen, der mir die Armuth der deutschen Literatur bedeckte; er hatte mir fo manches Vorurtheil mit Graufamkeit zerftört; an dem vaterländischen Simmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte; ja, was ich von mir felbst hoffen und wähnen konnte, hatte er mir dermaßen verkummert, daß ich an meinen eigenen Fähigkeiten zu verzweifeln anfing. Bu gleicher Zeit jedoch riß er mich fort auf den herrlichen breiten Weg, den er selbst zu durchwandern geneigt war, machte mich aufmerksam auf seine Lieblingsschriftsteller, unter denen Swift und Hamann obenan standen, und schüttelte mich fräftiger auf, als er mich gebeugt hatte. Bu dieser vielfachen Verwirrung nunmehr eine angehende Leidenschaft, die, indem sie mich zu verschlingen drohte, zwar von jenen Zuständen mich abziehen, aber wohl schwerlich darüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches Uebel, daß mir nämlich nach Tische die Kehle wie zugeschnürt war, welches ich erst später sehr leicht los wurde, als ich einem rothen Wein, den wir in der Penfion gewöhnlich und sehr gern tranken, entsagte. Diese unerträgliche Un= bequemlichkeit hatte mich auch in Sefenheim verlaffen, fo daß ich mich bort doppelt vergnügt befand; als ich aber

zu meiner städtischen Diät zurückehrte, stellte sie sich zu meinem großen Verdruß sogleich wieder ein. Alles dies machte mich nachdenklich und mürrisch, und mein Leußeres mochte mit dem Innern übereinstimmen.

Verdrießlicher als jemals, weil eben nach Tische jenes llebel fich heftig eingefunden hatte, wohnte ich dem Klinikum bei. Die große Heiterkeit und Behaglichkeit, womit ber verehrte Lehrer uns von Bett zu Bett führte, die genaue Bemerkung bedeutender Symptome, die Beurtheilung des Gangs der Rrantheit überhaupt, die schöne Sippotratische Berfahrungsart, wodurch sich ohne Theorie, aus einer eigenen Erfahrung die Geftalten des Wiffens heraufgaben, die Schlugreden, mit denen er gewöhnlich feine Stunden zu fronen pflegte, das Alles zog mich zu ihm und machte mir ein fremdes Fach, in das ich nur wie durch eine Rite hineinsah, um besto reizender und lieber. Mein Abscheu gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Zuftände in Begriffe verwandeln lernte, burch welche die Beilung, die Wiederherftellung menschlicher Geftalt und Wesens als möglich erschien. Er mochte mich wohl als einen feltsamen jungen Menschen besonders ins Auge gefaßt und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu seinen Stunden hinführte, verziehen haben. Diesmal schloß er seinen Vortrag nicht wie sonft mit einer Lehre, die fich auf irgend eine beobachtete Krankheit bezogen hätte, sondern fagte mit Beiterfeit: "Meine Berren! Wir feben einige Ferien vor uns. Benugen Sie Diefelben, fich aufzumuntern; Die Studien wollen nicht allein ernft und fleißig, fie wollen auch heiter und mit Geiftesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, durchwandern Sie

zu Fuß und zu Pferde das schöne Land; der Ginheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen."

Es waren unser eigentlich nur Zwei, an welche diese Ermahnung gerichtet sein konnte; möge dem Andern dieses Rezept ebenso eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören und eilte, was ich konnte, ein Pferd zu bestellen und mich sauber herauszuputzen. Ich schiekte nach Weyland, er war nicht zu sinden. Dies hielt meinen Entschluß nicht auf; aber leider verzogen sich die Anstalten, und ich kam nicht so früh weg, als ich gehofft hatte. So stark ich auch ritt, übersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und schauerlich; ich sprengte zu, um nicht bis morgen früh auf ihren Anblick warten zu müssen.

Es war schon spät, als ich in Sesenheim mein Pferd einstellte. Der Wirth, auf meine Frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht sei, versicherte mich, die Franenzimmer seien eben erst nach Hause gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; denn ich hätte gewünscht, der einzige zu sein. Ich eilte nach, um wenigstens so spät noch als der erste zu erscheinen. Ich sand die beiden Schwestern vor der Thüre sitzend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friederike Olivien ins Ohr sagte, so jedoch, daß ich's hörte: "Hab' ich's nicht gesagt? Da ist er!" Sie führten mich ins Zimmer, und ich sand eine kleine

Kollation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Aeltere bei Licht besah, brach sie in ein lautes Gelächter aus, denn sie konnte wenig an sich halten.

Rach diesem ersten etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, erfuhr ich den andern Morgen. Friederike hatte vorausgesagt, daß ich kommen würde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Gintreffen einer Ahnung, felbst einer traurigen? Alle Vorgefühle, wenn sie durch das Ereigniß bestätigt werden, geben dem Menschen einen höheren Begriff von sich selbst, es sei nun, daß er sich jo gartfühlend glauben fann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharffinnig, um nothwendige, aber doch ungewisse Verknüpfungen gewahr zu werden. - Dliviens Lachen blieb auch fein Geheimniß; fie gestand, daß es ihr sehr luftig vorgekommen, mich diesmal geputt und wohl ausstaffirt zu sehen; Friederike hingegen fand es vortheilhaft, eine solche Erscheinung mir nicht als Eitelfeit auszulegen, vielmehr den Wunsch, ihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh bei Zeiten rief mich Friederike zum Spazierengehen; Mutter und Schwester waren beschäftigt, Alles zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschätzbare Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellsschaft und bat mich, ihr beizustehen, daß alle Vergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden. "Gewöhnlich," sagte sie "zerstreut man sich einzeln, Scherz und Spiel wird nur obenhin gekoftet, so daß zuletzt für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreifen, und für den audern, im Tanze sich auszurasen."

Wir entwarsen bemnach unsern Plan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselsseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche rief, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trockene Predigt des Baters nicht zu lang fand.

Zeitverfürzend ist immer die Nähe der Geliebten, doch verging mir diese Stunde auch unter besonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Vorzüge, die sie so eben auss Freiste vor mir entwickelte: besonnene Heiterkeit, Naivität mit Bewußtsein, Frohsiun mit Voraußsehen, Sigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensfanden und ihr Neußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellendie einer freien Heiterkeit eher Sintrag thaten.

Seitdem jenes leidenschaftliche Mädchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (denn jede Weihe enthält ja beides), hatte ich mich, abergläubisch genug, in Acht genommen, irgend ein Mädchen zu küffen, weil ich solches auf eine unerhörte geistige Weise zu beschädigen fürchtete. Ich überwand daher jede Lüsternheit, durch die sich der Jüngling gedrungen sühlt, diese viel oder wenig sagende Gunst einem reizenden Mädchen abzugewinnen. Aber selbst in der sittigsten Gesellschaft erwartete mich eine lästige Prüfung. Eben jene mehr oder minder geistreichen, sogenannten kleinen Spiele, durch welche ein munterer jugendlicher Kreis ges

sammelt und vereinigt wird, sind großentheils auf Pfänder gegründet, bei beren Ginforderung die Ruffe feinen un= bedeutenden Lösewerth haben. Ich hatte mir nun ein= für allemal vorgenommen, nicht zu füssen, und wie uns irgend ein Mangel oder Sinderniß zu Thätigkeiten aufregt, zu benen man sich sonst nicht hingeneigt hatte, so bot ich Alles auf, was an mir von Talent und Humor war, mich durchzuwinden und dabei vor der Gesellschaft und für die Gesellschaft eher zu gewinnen als zu verlieren. Bu Ginlöfung eines Pfandes ein Bers verlangt werden sollte, so richtete man die Forderung meist an mich. Run war ich immer vorbereitet und wußte bei folcher Gelegenheit etwas zum Lobe der Wirthin oder eines Frauenzimmers, die sich am Artigsten gegen mich erwiesen hatte, porzubringen. Traf es sich, daß mir allenfalls ein Ruß auferlegt murde, jo suchte ich mich mit einer Wenbung herauszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden war, und da ich Zeit gehabt hatte, vorher barüber nachzubenken, jo fehlte es mir nicht an mannigfaltigen Zierlich= feiten; boch gelangen die ans dem Stegreife immer am Besten.

Als wir nach Hause kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gäste schon lustig durch einander, bis Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plate lud und führte. Dort fand man eine reichliche Kollation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Hier wußte ich in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnte, Spiele ohne Pfänder und Pfänderlösungen ohne Küsse zu bereiten und durchzusühren.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nöthiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Verhältniß zwischen mir und dem sieben Mädchen mochte geahnet haben und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir daszenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Zirkeln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzudringen, ebenso wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder aus einander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nutt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen Friederikens ganzes Wesen gewahr werden, derzgestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehen, daß sie ihnen wohlthätig sei und ihr Behagen errege. Zu Hause stand die Aeltere der Mutter bei; Alles, was körperliche Anstrengung erforderte, ward nicht von Friederiken verlangt; man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es gibt Frauenspersonen, die uns im Zimmer besionders wohl gefallen, andere, die sich besser im Freien ansnehmen; Friederike gehörte zu den letzteren. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfad hinbewegte; die Anmuth ihres Betragens schien mit der beblümten Erde und die unwerwüstliche Heiterkeit ihres Antlitzes mit dem blauen Himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich

bald bemerken, daß sie Verwirrungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Frende, die man an einer geliebten Verson finden fann, ift die, zu feben, daß sie Andere erfrent. Friederikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthätig. Auf Spaziergängen schwebte sie, ein belebender Geift, bin und wieder und wußte die Lücken auszufüllen, welche hier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am aller= zierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung gang zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegfliegt, so schien auch fie ihre Art und Weise am beutlichsten auszudrücken, wenn sie, etwas Bergessenes zu holen, etwas Berlorenes zu suchen, ein ent= ferntes Paar herbeizurufen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Rain und Matten leichten Laufes hineilte. Dabei fam fie niemals außer Athem und blieb völlig im Gleichgewicht; daher mußte die allzu große Sorge der Eltern für ihre Bruft Manchem übertrieben scheinen.

Der Bater, der uns manchmal durch Wiesen und Felder begleitete, war öfters nicht günstig gepaart. Ich gesellte mich deshalb zu ihm, und er verfehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagenen Ban des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wiedererhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andere Verbesserung zu überlegen. Ich erwiderte darauf, es sei leicht, sie zu erssehen, und erbot mich zur Fertigung eines Grundrisses,

auf welchen doch vorerst Alles ankomme. Er war es wohl zufrieden, und bei der nöthigen Ausmessung sollte der Schulmeister an Hand gehen, welchen aufzuregen er denn auch sogleich forteilte, damit ja der Fuß- und Zollstab morgen früh bereit wäre.

Als er hinweggegangen war, sagte Friederike: "Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieben Baters zu hegen und nicht, wie die Andern, die dieses Gespräch schon überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freisich muß ich Ihnen bekennen, daß wir Uebrigen den Ban nicht wünschen; er würde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und uns auch. Neues Hans, neues Hausgeräthe! Unseren Gästen würde es bei uns nicht wohler sein, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirthen, dort fänden wir uns in einem weiteren Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu sein, ich danke es Ihnen von Herzen."

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es, denn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heiteren sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den "Wakefield" auf der Zunge, allein ich wagte nicht, ihr ihn anzubieten; die Aehnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend. — "Ich sese sehr gern Romane," sagte sie; "man sindet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte."

Die Ausmessung des Hauses geschah des anderen Morgens. Sie ging ziemlich langsam von Statten, da ich

in solchen Künsten so wenig gewandt war als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Vater sagte mir seine Absicht und war nicht unzussrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu versertigen. Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu fahren und sich durch dieses Fuhrwerk so wie durch ordentliche und anßerordentliche Boten in Versbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen sollte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Nisse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Ebenso war Inhalt und Stil natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Vorzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern und nährte die Hossfnung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufs von Seiten des braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit so aus dem Grunde kurirt, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehen Lust hatte. Der Briefwechsel mit Friederiken wurde lebhafter. Sie lud mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde

fommen würden; ich follte mich auf längere Zeit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelfack auf die Diligence pacte, und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nähe. Ich traf eine große und lustige Gesellschaft, nahm ben Bater beiseite, überreichte ihm ben Riß, über den er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer sich vor Vergnügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Beichnung; die hatte ich von Jugend auf geübt und mir diesmal auf dem schönften Bapier noch besondere Mühe gegeben. Allein Diefes Bergnugen wurde unferem guten Wirthe gar bald verkummert, da er gegen meinen Rath in der Freude seines Bergens den Rif der Gefellichaft vorlegte. Weit entfernt, daran die erwünschte Theilnahme zu äußern, achteten die Ginen diese fostliche Arbeit gar nicht; Andere, Die etwas von der Sache zu verstehen glaubten, machten es noch schlimmer; sie tabelten ben Entwurf als nicht kunftgerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten fie diese sauberen Blätter als Brouillons, und Giner zog mit harten Bleiftiftfrichen seine Verbesserungsvorschläge bergestalt berb über das garte Papier, daß an Wiederherftellung der erften Reinheit nicht zu denken war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Vergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürse gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichenungen darauf banen wollten. Er ging dem Mlen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir

für die Aufmerksamkeit gegen den Bater ebenso sehr als für die Geduld bei der Unart der Mitgäste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Verdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden Freunden, die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie aussübten. Man hatte schon beim Frühstück den Wein nicht gespart, bei einem sehr wohl besetzten Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln, und Allen schmeckte es nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war grenzenlos glücklich an Friederikens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gesihl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für uns.

Nach Tische suchte man den Schatten; gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen, und Pfänderspiele kamen an die Reihe. Bei Lösung der Pfänder ging Alles jeder Art ins Uebertriebene: Gebärden, die man verlangte, Handslungen, die man ausüben, Aufgaben, die man lösen sollte, Alles zeigte von einer verwegenen Lust, die keine Grenzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen neckischen Einfall; sie erschien mir lieblicher als je; alle hypochondrisschen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte

recht herzlich zu füssen, versäumte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Frende.

Die Hoffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt; sie ließ sich hören, und Alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Ansang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friederike, welche tanzte, wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen gesibten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen. Wir entschädigten uns durch einen einsamen Spaziergang Hand in Hand und an jenem stillen Platze durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Versicherung, daß wir uns von Grund aus siebten.

Aeltere Personen, die vom Spiel aufgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der Abendkollation kam man ebenso wenig zu sich selbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten sowie an anderen Aufsmunterungen zum Trinken sehste es so wenig als am Mittag.

Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhitztes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich ausweckte. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge, die Reue den wehrlos hingestreckten Menschen zu übersallen pflegen. Meine Einbildungskraft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder dar: ich sehe Lucinden, wie sie nach dem heftigen Kusse leidenschaftlich von mir zurücktritt, mit glühender Wange, mit funkelnden Augen jene

Verwünschung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bestroht werden soll, und wodurch sie unwissend fremde Schuldlose bedroht. Ich sehe Friederiken gegen ihr über stehen, erstarrt vor dem Anblick, bleich und die Folgen jener Verwünschung fühlend, von der sie nichts weiß. Ich sinde mich in der Mitte, so wenig im Stande, die geistigen Virkungen jenes Abenteuers abzulehnen, als jenen Unglück weissagenden Kuß zu vermeiben. Die zarte Gesundheit Friederikens schien den gedrohten Unfall zu beschleunigen, und nun kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte über alle Verge zu sein.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im Hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht oder verwünscht — kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen magischen Vorzug zu bewahren, theils um ein harmloses Wesen nicht zu verletzen, wenn ich ihn aufgäbe.

Nunmehr aber war Alles verloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Zuftand zurückgekehrt, ich glaubte das liebste Wesen verletzt, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte los werden sollen, von meinen Lippen in

mein eigenes Berg zurückgeschlagen.

Das Alles rafte zusammen in meinem durch Liebe und Leidenschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verzwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, so daß ich, bessonders im Gegensatz mit den gestrigen behaglichen Freuden,

mich in einer Verzweiflung fühlte, die ohne Grenzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an, und alle Mächte der Nacht überwindend, stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, so wie manches andere Wähnen, verliert sehr leicht an seiner Gewalt, wenn er, statt unserer Eitelfeit zu schmeicheln, ihr in den Weg tritt und Diesem garten Wefen eine boje Stunde machen will; wir feben alsdann recht aut, daß wir ihn los werden können, jobald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr Mues, was wir ihm entzichen, zu unserem Vortheil gereicht. Der Anblick Friederikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Beiter= feit der Umgebung, Alles machte mir Borwürfe, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte fie auf ewig ver= scheucht zu haben. Des lieben Madchens immer mehr annäherndes, zutrauliches Betragen machte mich durch und durch froh, und ich fand mich recht glücklich, daß fie mir diesmal beim Abschied öffentlich wie anderen Freunden und Verwandten einen Ruß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstreuungen, aus denen ich mich oft durch einen jetzt regelmäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten zu ihr sammelte. Auch in Briefen blieb sie immer dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schildern, vorübergehend reslektiren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder gehend, kommend, laufend, springend so leicht austräte als sicher. Auch ich schrieb sehr gern an sie; denn die Verzgegenwärtigung ihrer Vorzüge vermehrte meine Reigung auch in der Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persönlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen muffen. Er gründete sich zwar auf Eindrücke früherer Jahre, allein der Geift des Tages, das Rasche der Jugend, der Um= gang mit falten, verständigen Männern, Alles war ihm ungunftig, jo daß sich nicht leicht Jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hätte, dem nicht ein Bekenntnig meiner Grille vollkommen lächerlich gewesen wäre. Allein bas Schlimmfte war, daß jener Bahn, indem er floh, eine wahre Betrachtung über ben Zuftand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute befinden, deren frühzeitige Reigungen fich keinen dauerhaften Erfolg versprechen burfen. So wenig war mir geholfen, den Irrthum los zu fein, daß Verstand und Ueberlegung mir nur noch schlimmer in diesem Falle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich ben Werth des trefflichen Madchens fennen fernte, und die Zeit rückte heran, da ich so viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, verlieren follte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig fortgelebt, als Freund Wensand die Schalkheit beging, den "Landpriester von Watefield" nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Vorlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu fassen und las so heiter und freimüthg, als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich. Man gestand

sich's nicht ausdrücklich, aber man verleugnete es nicht, daß man sich unter Geiftes- und Gefühlsverwandten bewege.

Für den Zustand der Liebenden an dem schönen User des Rheins war diese Vergleichung, zu der sie ein Schalf genöthigt hatte, von den anmuthigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und läßt sich gesten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten wie im Schattenriß erkennt und mit brüderlicher Innigkeit zu fassen und zu umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu sein, befestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreis angehöre. Man ließ es geschehen und gehen, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Estern sinden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zufällig fürs Leben bestätigt, besser, als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte sowohl auf Friederikens Gesinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes wunderlichen Enthaltens selbst von unschuldigen Liebkosungen ein günstiges Vorurtheil gesaßt hatte, völlig vertrauen zu können. Man ließ uns unbevbachtet, wie es überhaupt dort und damals Sitte war, und es hing von uns ab, in kleinerer oder größerer Gesellschaft die Gegend zu durchsstreisen und die Freunde der Nachbarschaft zu besuchen Diesseits und jenseits des Rheins, in Hagenau, Fort Louis, Philippsburg, der Ortenau sand ich die Personen zerstreut,

die ich in Sesenheim vereinigt gesehen, Jeden bei sich als freundlichen Wirth gaftfrei und jo gern Rüche und Reller als Garten und Weinberge, ja die ganze Gegend aufschließend. Die Rheininseln waren denn auch öfters ein Biel unferer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherzigkeit die kühlen Bewohner des klaren Rheins in den Resiel, auf den Rost, in das siedende Fett und hatten uns hier in den traulichen Fischerhütten vielleicht mehr als billig angesiedelt, hätten uns nicht die entsetlichen Rhein= ichnafen nach einigen Stunden wieder weggetrieben. Diese unerträgliche Störung einer ber schönften Luftpartien, wo soust Alles glückte, wo die Reigung der Liebenden mit dem guten Erfolge des Unternehmens nur zu wachsen schien, brach ich wirklich, als wir zu früh, ungeschickt und ungelegen nach Saufe famen, in Gegenwart des guten geiftlichen Baters in gottesläfterliche Reden aus und versicherte, daß diese Schnaken allein mich von dem Gedanken abbringen fonnten, als habe ein guter und weiser Gott die Welt erschaffen. Der alte fromme Berr rief mich dagegen ernstlich zur Ordnung und verständigte mich, daß diese Mücken und anderes Ungeziefer erst nach dem Falle unserer ersten Eltern entstanden, oder wenn deren im Paradiese gewesen, daselbst nur angenehm gesummet und nicht gestochen hätten. Ich fühlte mich zwar sogleich befänftigt; benn ein Borniger ift wohl zu begütigen, wenn es uns glückt, ihn zum Lächeln zu bringen; ich versicherte jedoch, es habe des Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um das fündige Chepaar aus dem Garten gu treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, mir vorzustellen, daß dies durch große Schnafen des Tigris und Euphrat geschehen sei. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht; denn der gute Mann verstand Spaß oder ließ ihn wenigstens vorübergehen.

Ernsthafter jedoch und herzerhebender war der Genuß ber Tages= und Jahreszeiten in diefem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hingeben, um diese Alarheit des reinen Simmels, Diefen Glang der reichen Erde, diese lauen Abende, diese warmen Nächte an der Seite der Geliebten oder in ihrer Rabe zu genießen. Monate lang beglückten uns reine atherische Morgen, wo der Himmel sich in seiner ganzen Bracht wies, indem er die Erde mit überfluffigem Than getränkt hatte; und da= mit dieses Schauspiel nicht zu einfach werde, thurmten sich oft Wolfen über die entfernten Berge, bald in diefer, bald in jener Gegend. Sie standen Tage, ja Wochen lang, ohne den reinen Simmel zu trüben, und felbst die vorüber= gehenden Gewitter erquickten das Land und verherrlichten bas Grun, bas ichon wieder im Sonnenschein glanzte, ebe es noch abtrocknen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweifarbige Saume eines bunkelgrauen, beinahe schwarzen himmlischen Bandstreifens waren herrlicher, farbiger, ent= schiedener, aber auch flüchtiger, als ich sie irgend beobachtet.

Unter diesen Umgebungen trat unversehens die Lust zu dichten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodien unter. Sie hätten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon sind übrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen heraussinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Vershältnisse wegen doch öfters nach der Stadt zurückzukehren

genöthigt war, so entsprang badurch für unsere Reigung ein neues Leben, das uns vor allem Unangenehmen bewahrte, was an solche kleine Liebeshändel als verdrießliche Folge fich gewöhnlich zu schließen pflegt. Entfernt von mir, arbeitete fie für mich und dachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich zurückfäme; entfernt von ihr, beschäftigte ich mich für fie, um durch eine neue Gabe, einen neuen Ginfall ihr wieder neu zu fein. Gemalte Bänder waren damals eben erft Mode geworden; ich malte ihr gleich ein paar Stücke und fendete fie mit einem fleinen Gedicht voraus, da ich diesmal länger, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch die dem Bater gethane Bujage eines neuen und ansgearbeiteten Bauriffes noch über Bersprechen zu halten, beredete ich einen jungen Bauver= ständigen, statt meiner zu arbeiten. Dieser hatte so viel Lust an der Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich und ward noch mehr durch die Hoffnung eines guten Empfangs in einer so angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grund= riß, Aufriß und Durchschnitt des hauses; hof und Garten war nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber sehr mäßiger Unschlag war hinzugefügt, um die Möglichkeit der Ausführung eines weitläuftigen und kostspieligen Unternehmens als leicht und thulich vorzuspiegeln.

Diese Zeugnisse unserer freundschaftlichen Bemühungen verschafften uns den liebreichsten Empfang; und da der gute Bater sah, daß wir den besten Willen hatten, ihm zu dienen, so trat er mit noch einem Wunsche hervor; es war der, seine zwar hübsche, aber einfardige Chaise mit Blumen und Zierrathen staffirt zu sehen. Wir ließen uns bereitwillig finden. Farben, Pinsel und sonstige Bedürfs

nisse wurden von den Krämern und Apothekern der nächsten Städte herbeigeholt. Damit es aber auch an einem Wakesield'schen Mißlingen nicht sehlen möchte, so bemerkten wir nur erst, als Alles auf das Fleißigste und Bunteste gemalt war, daß wir einen salschen Firniß genommen hatten, der nicht trocknen wollte: Sonnenschein und Zugsluft, reines und seuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte sich indessen eines alten Rumpelkastens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Verzierung mit mehr Mühe wieder abzureiben, als wir sie aufgemalt hatten. Die Unlust bei dieser Arbeit vergrößerte sich noch, als uns die Mädchen ums Himmels willen baten, langsam und vorsichtig zu versahren, um den Grund zu schonen, welcher denn doch nach dieser Operation zu seinem ursprüngslichen Glanze nicht wieder zurückzubringen war.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Doktor Primrose und seine liebenswürdige Familie in unserem heiteren Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Glück sowohl uns als auch Freunden und Nachbaren: Hochzeiten und Nindtausen, Richtung eines Gebändes, Erbschaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude wie ein Gemeingut zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und letzte Mal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen besand, gerade im Augenblick ihrer höchsten Blüthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwersen, daß solche Zeiten uns eben deshalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Run follte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Brüfung ausstehen. Ich will es Prüfung nennen, obgleich dies nicht das rechte Wort ift. Die ländliche Kamilie, der ich befreundet mar, hatte verwandte Säufer in der Stadt, von gutem Ansehen und Ruf und in behaglichen Bermögensumftänden. Die jungen Städter maren öfters in Sefenheim. Die älteren Berfonen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten so Mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Anmuth der Töchter, selbst von meinem Einfluß, daß sie mich erft wollten tennen lernen und, nachdem ich sie öfters besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war, uns auch Alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als fie Jenen auch eine freund= liche Gegenaufnahme schuldig zu sein glaubten.

Lange ward hierüber bin und ber gehandelt. Die Mutter fonnte sich schwer von der Haushaltung trennen, Dlivie hatte einen Abscheu vor der Stadt, in die fie nicht vakte, Friederike keine Reigung dahin; und fo verzögerte sich die Sache, bis fie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich fiel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man sich denn lieber in der Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf land= licher Scene zu sehen gewohnt mar, beren Bild mir nur auf einem Sintergrunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizoute bisher erschien - ich sah sie nun zum erften Mal in städtischen, zwar weiten Zimmern, aber doch in der Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Borzellanpuppen.

Das Berhältniß zu dem, was man liebt, ift so ent= schieden, daß die Umgebung wenig fagen will; aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung sei, dies verlangt bas Gemüth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den Wider= fpruch des Augenblicks finden. Das auftändige, ruhig-edle Betragen der Mutter paßte vollkommen in diesen Kreis, fie unterschied sich nicht von den übrigen Frauen; Dlivie dagegen bewies sich ungeduldig wie ein Fisch auf dem Wie sie mich sonst in dem Garten anrief, oder Strande. auf dem Felde bei Seite winkte, wenn fie mir etwas Besonderes zu sagen hatte, so that sie auch hier, indem sie mich in eine Fenstertiefe zog; sie that es mit Verlegenheit und ungeschickt, weil sie fühlte, daß es nicht paßte und es doch that. Sie hatte mir das Unwichtigfte von der Welt zu sagen, nichts als was ich schon wußte: daß es ihr ent= feplich weh fei, daß fie fich an den Rhein, über den Rhein. ja in die Türkei wünsche. Friederike hingegen war in diefer Lage höchst merkwürdig. Eigentlich genommen, paßte sie auch nicht hinein; aber dies zeugte für ihren Charafter, daß fie, anftatt fich in diefen Zuftand zu finden, unbewußt den Zustand nach sich modelte. Wie sie auf dem Lande mit der Gesellschaft gebahrte, so that sie es auch hier. Jeden Augenblick wußte sie zu beleben. Ohne zu beunruhigen, fette fie Alles in Bewegung und beruhigte gerade dadurch die Gesellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile bennruhigt wird. Sie erfüllte damit vollkommen ben Wunsch der städtischen Tanten, welche ja auch einmal von ihrem Kanapee aus Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen sein wollten. War diefes zur Benüge

geschehen, so wurde die Garderobe, der Schmuck und was die städtischen, französisch gekleideten Nichten besonders außzeichnete, betrachtet und ohne Neid bewundert. Auch mit mir machte Friederike sich's leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen anderen Vorzug zu geben als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche eher an mich als an einen Anderen richtete und mich dadurch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen der folgenden Tage mit Zuversicht in Anspruch, als sie mir vertraute, die Damen wünschten mich lefen zu hören. Die Töchter bes Saufes hatten viel davon ergählt; benn in Sefenheim las ich, was und wann man's verlangte. Ich war fogleich bereit, nur bat ich um Rube und Aufmerksamkeit auf mehrere Stunden. Dies ging man ein, und ich las an einem Abend den gangen Samlet ununterbrochen, in den Sinn des Stücks eindringend, wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigfeit und Leidenschaft mich ausdrückend, wie es der Jugend gegeben ift. Ich erntete großen Beifall. Friederife hatte von Beit zu Beit tief geathmet und ihre Wangen eine fliegende Röthe überzogen. Diese beiden Symptome eines bewegten gartlichen Bergens, bei schein= barer Heiterkeit und Ruhe von außen, waren mir nicht unbefannt und ber einzige Lohn, nach dem ich ftrebte. Sie sammelte den Dank, daß sie mich veranlagt hatte, mit Freuden ein und versagte sich nach ihrer zierlichen Beise ben fleinen Stolz nicht, in mir und burch mich geglangt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange dauern, aber die Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zur

geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber die reichen Hülfsquellen, die auf dem Lande fo ergiebig find, verfiegten bald in der Stadt, und der Buftand ward um so peinlicher, als die Aeltere nach und nach gang aus der Fassung tam. Die beiden Schwestern waren die Gin= zigen in der Gesellschaft, welche sich dentsch trugen. Friederike hatte sich niemals anders gedacht und glaubte überall so recht zu fein, sie verglich fich nicht; aber Olivien mar es gang unerträglich, fo magdehaft ausgezeichnet in biefer vornehm erscheinenden Gesellschaft einherzugehen. Auf dem Lande bemerkte sie kanm die städtische Tracht an Anderen, sie verlangte sie nicht; in der Stadt fonnte sie die länd-liche nicht ertragen. Dies Alles zu dem übrigen Geschicke ftädtischer Frauenzimmer, zu den hundert Kleinigkeiten einer gang entgegengesetten Umgebung wühlte einige Tage fo in dem leidenschaftlichen Bufen, daß ich alle schmeichelnde Aufmerksamkeit auf fie zu wenden hatte, um fie nach dem Wunsche Friederikens zu begütigen. Ich fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Ich sah den Augenblick, da sie sich mir zu Füßen werfen und mich bei allem Heiligen beichwören werde, sie aus diesem Zustande zu retten. Sie war himmlisch gut, wenn sie sich nach ihrer Weise behaben fonnte; aber ein folcher Zwang fette fie gleich in Diß= behagen und konnte sie zulett bis zur Verzweiflung treiben. Run suchte ich zu beschleunigen, was die Mutter mit Olivien wünschte und mas Friederiken nicht zuwider mar. Diese im Gegensate mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich sagte ihr, wie sehr ich mich freue, sie un= verändert und auch in diesen Umgebungen so frei wie den Bogel auf den Zweigen zu finden. Sie war artig genug,

zu erwidern, daß ich ja da sei, sie wolle weder hinaus noch herein, wenn ich bei ihr wäre.

Endlich sah ich sie abfahren, und es fiel mir wie ein Stein vom Herzen; benn meine Empfindung hatte den Zustand von Friederiken und Olivien getheilt: ich war zwar nicht leidenschaftlich geängstigt wie diese, aber ich fühlte mich doch keineswegs wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Strafburg gegangen war, um au promoviren, so gehörte es freisich unter Die Unregelmäßigkeiten meines Lebens, daß ich ein folches Sauptgeschäft als eine Rebensache betrachtete. Die Sorge wegen des Examens hatte ich mir auf eine sehr leichte Weise beiseite geschafft; es war nun aber auch an die Disputation zu denken; denn von Frankfurt abreisend hatte ich meinem Bater versprochen und mir selbst vorgesett, eine solche zu schreiben. Es ift der Jehler derjenigen, die manches, ja viel vermögen, daß fie sich Alles zutrauen, und die Jugend muß sogar in diesem Falle sein, damit nur etwas aus ihr werde. Eine Uebersicht der Rechtswissenschaft und ihres ganzen Fachwerks hatte ich mir so ziemlich verschafft, ein= zelne rechtliche Gegenstände interessirten mich hinlänglich, und ich glaubte, mit meinem fleinen Menschenverftand ziem= lich durchzukommen. Es zeigten sich große Bewegungen in ber Jurisprudeng; es follte mehr nach Billigfeit geurtheilt werden; alle Gewolinheitsrechte fah man täglich gefährdet, und besonders dem Kriminalwesen stand eine große Ber= änderung bevor. Was mich felbst betraf, so fühlte ich wohl, daß mir zur Ausfüllung jener Rechtstopit, die ich mir gemacht hatte, unendlich Bieles fehle; das eigentliche Wiffen ging mir ab, und feine innere Richtung brangte

mich zu diesen Gegenständen. Auch mangelte der Anstoß von außen, ja, mich hatte eine gang andere Fakultät mit fortgeriffen. Ueberhaupt, wenn ich Intereffe finden follte, fo mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gewahr werden, das mir fruchtbar ichien und Aussichten gab. So hatte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch sogar darauf gesammelt und nahm auch meine Kollektaneen vor, überlegte bas, was ich behaupten, das Schema, wonach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmals und arbeitete so eine Zeit lang; allein ich war flug genug, bald zu sehen, daß ich nicht fortkommen könne und daß, um eine besondere Materie abzuhandeln, auch ein besonderer und lang anhaltender Weiß erforderlich sei, ja, daß man nicht einmal ein solches Besondere mit Glück vollführen werde, wenn man nicht im Gangen wo nicht Meister, doch wenigstens Altgeselle fei.

Die Freunde, benen ich meine Verlegenheit mittheilte, sanden mich lächerlich, weil man über Theses ebenso gut, ja noch besser als über einen Traktat disputiren könne: in Straßburg sei das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Ausweg sehr geneigt sinden; allein mein Vater, dem ich deshalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werk, das ich, wie er meinte, sehr wohl aussertigen könnte, wenn ich nur wollte und mir die gehörige Zeit dazu nähme. Ich war nun genöthigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu wersen und etwas zu wählen, was mir geläusig wäre. Die Kirchengeschichte war mir fast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von je her der Konslikt, in welchem sich die Kirche, der öffentlich anerkannte Gottesbienst, nach zwei Seiten hin befindet und immer besinden

wird, höchlich intereffirt. Denn einmal liegt fie in ewigem Streit mit dem Staat, über den fie fich erheben, und fodann mit den Einzelnen, die sie alle zu sich versammeln will. Der Staat von seiner Seite will ihr die Oberherrschaft nicht zugestehen, und die Einzelnen widersetzen sich ihrem Zwangsrechte. Der Staat will Alles zu öffentlichen, allgemeinen Zwecken, ber Ginzelne zu häuslichen, herzlichen, gemüthlichen. Ich war von Kindheit auf Zeuge solcher Bewegungen gewesen, wo die Geiftlichkeit es bald mit ihren Oberen, bald mit der Gemeine verdarb. hatte mir daber in meinem jugendlichen Sinne festgesett, daß der Staat, der Gesetzgeber, das Recht habe, einen Rultus zu bestimmen, nach welchem die Geiftlichkeit lehren und sich benehmen solle, die Laien hingegen sich äußerlich und öffentlich genau zu richten hatten; übrigens follte bie Frage nicht fein, was Jeder bei fich denke, fühle oder finne. Dadurch glaubte ich alle Rollifionen auf einmal gehoben zu haben. Ich mählte beshalb zu meiner Disputation die erste Hälfte dieses Themas: daß nämlich der Besetzgeber nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet fei, einen gemiffen Rultus festzuseten, von welchem weder die Geiftlichkeit noch die Laien sich lossagen dürften. Ich führte dieses Thema theils historisch, theils raisonnirend aus, indem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen durch Beer= führer, Könige und mächtige Männer eingeführt worden, ja, daß dieses sogar der Fall mit der chriftlichen sei. Das Beisviel des Protestantismus lag ja ganz nahe. Ich ging bei dieser Arbeit um so fühner zu Werke, als ich fie eigent= lich nur meinen Bater zu befriedigen schrieb und nichts sehnlicher wünschte und hoffte, als daß fie die Zenfur nicht

passiren möchte. Ich hatte noch von Behrisch her eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gedruckt zu sehen, und mein Umgang mit Herdern hatte mir meine Unzulänglichkeit nur allzu deutlich aufgedeckt, ja, ein gewisses Mißtrauen gegen mich selbst war dadurch völlig zur Reise gekommen.

Da ich diese Arbeit fast ganz aus mir selbst schöpfte und das Latein geläufig sprach und schrieb, so verfloß mir die Zeit, die ich auf die Abhandlung verwendete, fehr angenehm. Die Sache hatte wenigstens einigen Grund; die Darstellung war, rednerisch genommen, nicht übel, das Ganze hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, ging ich fie mit einem guten Lateiner durch, der, ob er gleich meinen Stil im Ganzen nicht verbeffern fonnte, doch alle auffallenden Mängel mit leichter Sand vertilgte, so daß etwas zu Stande kam, das sich aufzeigen ließ. Gine reinliche Abschrift wurde meinem Bater sogleich zugeschickt, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vorgenommenen Gegenständen ausgeführt worden sei, jedoch mit der Kühnheit des Unternehmens als ein völlig protestantisch Gefinnter wohl zufrieden war. Mein Seltsames wurde geduldet, meine Anstrengung gelobt, und er versprach sich von der Bekanntmachung dieses Werkchens eine vorzügliche Wirkung.

Ich überreichte nun meine Hefte der Fakultät, und diese betrug sich glücklicherweise so klug als artig. Der Dekan, ein lebhafter, gescheiter Mann, sing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging dann zum Besbenklichen derselben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches zu verwandeln wußte und damit schloß, daß

es nicht räthlich sein möchte, diese Arbeit als akademische Differtation bekannt zu machen. Der Afpirant habe fich der Fakultät als einen denkenden jungen Mann gezeigt. von dem fie das Befte hoffen durfe; fie wolle mich gern, um die Sache nicht aufzuhalten, über Theses disputiren lassen. Ich könne ja in der Folge meine Abhandlung, wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet, lateinisch oder in einer andern Sprache herausgeben, dies murbe mir, als einem Privatmann und Protestanten, überall leicht werben. und ich hätte mich des Beifalls um befto reiner und allgemeiner alsdann zu erfreuen. Raum verbarg ich bem guten Manne, welchen Stein mir fein Zureden vom Bergen wälzte; bei jedem neuen Argument, das er vorbrachte, um mich durch seine Weigerung nicht zu betrüben ober zu ergürnen, ward es mir immer leichter im Gemüth und ihm zulett auch, als ich ganz unerwartet seinen Gründen nichts entgegensette, sie vielmehr höchst einleuchtend fand und versprach, mich in allem nach seinem Rath und nach seiner Unleitung zu benehmen. Ich fette mich nun wieder mit meinem Repetenten zusammen. Theses wurden ausgewählt und gedruckt, und die Disputation ging unter Opposition meiner Tischgenossen mit großer Luftigkeit, ja Leichtfertig= feit vorüber; da mir denn meine alte Uebung, im Corpus juris aufzuschlagen, gar fehr zu Statten tam und ich für einen wohlunterrichteten Menschen gelten konnte. Gin guter herkömmlicher Schmans beschloß die Feierlichkeit.

Mein Vater war indessen sehr unzufrieden, daß dieses Werkchen nicht als Disputation ordentlich gedruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Frankfurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher

besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Materie, die nur stizzirt sei, künstig weiter auszgeführt werden müßte. Er hob zu diesem Zwecke das Manustript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Papieren gesehen.

Meine Promotion war am 6. Angust 1771 geschehen; ben Tag darauf starb Schöpflin im fünfundsiedzigsten Jahre. Auch ohne nähere Berührung hatte derselbe bedeutend auf mich eingewirkt; denn vorzügliche mitlebende Männer sind den größeren Sternen zu vergleichen, nach denen, so lange sie nur über dem Horizont stehen, unser Auge sich wendet und sich gestärkt und gebildet sühlt, wenn es ihm vergönnt ist, solche Vollkommenheiten in sich aufzunehmen.

Genähert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, da wir ihm ein Fackelständchen brachten. Den mit Linden überwölbten Bof des alten Stiftgebäudes erfüllten unsere Bechfeuer mehr mit Rauch, als daß sie ihn erleuchtet hätten. Rach geendigtem Mufik= geräusch kam er herab und trat unter uns, und hier war er recht an seinem Plate. Der schlank= und wohlgewachsene heitere Greis ftand mit leichtem, freiem Befen würdig vor uns und hielt uns werth genug, eine wohlgedachte Rede ohne Spur von Zwang und Pedantismus väterlich liebe= voll auszusprechen, so daß wir uns in dem Augenblick etwas dünkten, da er uns wie die Könige und Fürsten behandelte, die er öffentlich anzureden jo oft berufen war. Wir ließen unsere Zufriedenheit überlaut vernehmen, Trompeten= und Paukenschall erklang wiederholt, und die aller= liebste, hoffnungsvolle akademische Plebs verlor sich mit innigem Behagen nach Saufe.

Seine Schüler und Studienverwandten, Koch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Verhältniß, und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen wäre, so hätte ich ihnen das Glück meines Lebens verdanken müssen. Damit verhielt es sich aber folgendergestalt.

Schöpflin, der fich in der höheren Sphäre des Staats= rechts Zeitlebens bewegt hatte und den großen Ginfluß wohl fannte, welchen folche und verwandte Studien bei Sofen und in Rabinetten einem fähigen Ropfe zu verschaffen geeignet find, fühlte eine unüberwindliche, ja ungerechte Abneigung gegen den Zuftand des Civiliften und hatte die gleiche Gefinnung den Seinigen eingeflößt. Dbgenannte beide Männer, Freunde von Salzmann, hatten auf eine liebreiche Weise von mir Renntniß genommen. Das leiden= schaftliche Ergreifen äußerer Gegenstände, die Darftellungs= art, womit ich die Vorzüge derselben herauszuheben und ihnen ein besonderes Interesse zu verleihen wußte, schätten sie höher als ich selbst. Meine geringe, ich kann wohl jagen, nothdürftige Beschäftigung mit dem Civilrechte war ihnen nicht unbemerkt geblieben; sie kannten mich genug, um zu wissen, wie leicht ich bestimmbar sei; aus meiner Luft zum akademischen Leben hatte ich auch kein Geheimniß gemacht, und fie dachten mich daher für Geschichte, Staats= recht, Redekunft erft nur im Borübergeben, dann aber ent= ichiedener zu erwerben. Strafburg felbst bot Bortheile genug. Gine Aussicht auf die deutsche Ranzlei in Berjailles, der Vorgang von Schöpflin, deffen Verdienft mir freilich unerreichbar schien, sollte zwar nicht zur Nach= ahmung, doch zur Nacheiferung reizen und vielleicht da= durch ein ähnliches Talent zur Ausbildung gelangen,

welches sowohl Dem, der sich dessen rühmen dürfte, ersprießlich, als Andern, die es für sich zu gebrauchen dächten, nühlich sein könnte. Diese meine Gönner und Salzmann mit ihnen legten auf mein Gedächtniß und auf meine Fähigkeit, den Sinn der Sprachen zu fassen, einen großen Werth und suchten hauptsächlich dadurch ihre Absichten und Vorschläge zu motiviren.

Die französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegteren Leben und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Ilebung wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich mich derselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen und zog deswegen Straßburg zum abermaligen akademischen Aufenthalt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hoffnungen erfahren und von dieser Sprache, diesen Sitten eher abs als ihnen zugewendet werden.

Die Franzosen, welche sich überhaupt eines guten Betragens besteißigen, sind gegen Fremde, die ihre Sprache zu reden anfangen, nachsichtig, sie werden Niemanden über irgend einen Fehler anslachen oder ihn deshalb ohne Ilmsschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gesündigt wird, so haben sie die Art, ebendasselbe, was man gesagt hat, mit einer anderen Wendung zu wiederholen und gleichsam hösslich zu bekräftigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen und auf diese Weise den Verständigen und Aufmerksamen auf das Rechte und Geshörige zu führen.

So jehr man nun, wenn es Ginem Ernft ift, wenn man Selbstverleugnung genug hat, fich für einen Schüler zu geben, hierbei gewinnt und gefördert wird, so fühlt man sich doch immer einigermaßen gedemüthiget und, ba man doch auch um der Sache willen redet, oft allzu fehr unterbrochen, ja abgefenft, und man läßt ungeduldig das Beiprach fallen. Dies begegnete besonders mir por Andern, indem ich immer etwas Interessantes zu sagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen und nicht immer bloß auf den Ausdruck zurückgewiesen sein wollte; ein Fall, der bei mir öfter eintrat, weil mein Frangösisch viel buntscheckiger war als das irgend eines andern Fremden. Bon Bedienten, Rammerdienern und Schildwachen, jungen und alten Schauspielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und Selden hatte ich mir die Redensarten sowie die Accentuationen gemerkt, und dieses Babylonische Idiom follte sich durch ein wunderliches Ingrediens noch mehr verwirren, indem ich den frangofischen reformirten Geist= lichen gern zuhörte und ihre Rirchen um fo lieber besuchte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bodenheim dadurch nicht allein erlaubt, sondern geboten mar. Aber auch bier= mit follte es noch nicht genng fein; benn als ich in ben Jünglingsjahren immer mehr auf die Deutschheit des jechzehnten Jahrhunderts gewiesen ward, so schloß ich gar bald auch die Franzosen jener herrlichen Epoche in diese Neigung mit ein. Montaigne, Ampot, Rabelais, Marot waren meine Freunde und erregten in mir Antheil und Bewunderung. Alle diese verschiedenen Glemente bewegten sich nun in meiner Rede chaotisch durcheinander, so daß für den Zuhörer die Intention über dem wunderlichen

Ausdruck meist versoren ging, ja, daß ein gebildeter Fransose mich nicht mehr höflich zurechtweisen, sondern geradezu tadeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordem in Leipzig, nur daß ich mich dießmal nicht auf das Recht meiner Vatergegend, so gut als andere Provinzen idiotisch zu sprechen, zurückziehen konnte, sondern hier auf fremdem Grund und Boden mich einmal hergebrachten Gesetzen fügen sollte.

Vielleicht hätten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein böfer Genius in die Ohren geraunt hätte, alle Bemühungen eines Fremden, Französisch zu reden, würden immer ohne Erfolg bleiben; denn ein gesübtes Ohr höre den Deutschen, den Italiener, den Engsländer unter seiner französischen Maske gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schoß der einzig sprachseligen Kirche aufgenommen.

Anstatt uns nun zu trösten, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr, daß die Bemühung vergebens sei, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußeren Bedingungen, unter welchen Alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir fassen daher den umgekehrten Entschluß, die französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Auch hierzu fanden wir im Leben Gelegenheit und Theilnahme. Elsaß war noch nicht lange genug mit Frankreich verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Verfassung, Sitte, Sprache, Tracht sollte übrig geblieben sein. Wenn

der Neberwundene die Hälfte seines Daseins nothgedrungen verliert, so rechnet er sich's zur Schmach, die andere Hälfte freiwillig aufzugeben. Er hält daher an Allem fest, was ihm die vergangene gute Zeit zurückrusen und die Hoffnung der Wiederkehr einer glücklichen Epoche nähren kann. Gar mauche Einwohner von Straßburg bildeten zwar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verbundene kleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen deutscher Fürsten, die unter französischer Hoheit ansehnliche Strecken Landes dessassen, stets vermehrt und rekrutirt wurden; dem Läter und Söhne hielten sich Studirens oder Geschäfts wegen länger oder kürzer in Straßburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls nichts wie Deutsch gesprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines deutschen Jüngslings aufstellen können; und wenn unter den Uebrigen auch Mancher zu gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allsgemeinen Ton auch über sich schalten und walten.

Von der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhältnissen. Zwar wußten wir von unserer Reichsverfassung nicht viel Löbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus sauter gesetzlichen Mißbräuchen bestehe, erhoben uns aber um desto höher über die französische gegenwärtige Verfassung, die sich in sauter gesetzlosen Mißbräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen sasse und gestatten müsse, daß eine gänzliche Veränderung der Dinge schon in schwarzen Ausssichten öffentlich prophezeit werde.

Blicken wir hingegen nach Norben, so leuchtete uns von dort Friedrich, der Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien. Sein Uebergewicht in Allem offenbarte sich am Stärksten, als in der französischen Armee das preußische Exercitium und sogar der preußische Stock eingeführt werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Vorliebe für eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm seine französischen Poeten, Philosophen und Literatoren Verdruß zu machen fortsuhren und wiederholt erklärten, er sei nur als Eindringling anzusehen und zu beshandeln.

Was uns aber von den Franzosen gewaltiger als alles Andere entfernte, war die wiederholte unhöfliche Behauptung, daß es den Deutschen überhaupt sowie dem nach französijcher Kultur strebenden Könige an Geschmack fehle. Ueber diese Redensart, die wie ein Refrain sich an jedes Urtheil anschloß, suchten wir uns durch Nichtachtung zu beruhigen; aufklären barüber konnten wir uns aber um so weniger, als man uns versichern wollte, ichon Menage habe gejagt, Die frangösischen Schriftsteller besäßen Alles, nur nicht Beichmad, jo wie wir benn auch aus bem jest lebenben Paris zu erfahren hatten, daß die neuesten Autoren sämmt= lich des Geschmacks ermangelten und Voltaire felbst diesem höchsten Tabel nicht gang entgehen könne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen, wollten wir daher nichts gelten lassen als Wahrheit und Aufrichtigkeit bes Gefühls und den raichen, derben Ausdruck desielben.

Freundschaft, Liebe, Brüderschaft. Trägt die sich nicht von selber vor?

war Lojung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer kleinen akademischen Horde zu erkennen und zu erquicken pflegten. Diese Maxime lag zum Grunde allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen uns denn freilich manchen Abend Vetter Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht versehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur äußere zusfällige Anlässe und persönliche Eigenheiten sinden, so hatte die französische Literatur an sich selbst gewisse Eigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehen mußten. Sie war nämlich bejahrt und vornehm, und durch beides kann die nach Lebensgenuß und Freiheit umsichauende Jugend nicht ergött werden.

Uns Jünglingen, denen, bei einer deutschen Naturund Wahrheitsliebe, als beste Führerin im Leben und
Lernen die Redlichkeit gegen uns selbst und Andere immer
vor Augen schwebte, ward die parteiische Unredlichkeit Voltaire's und die Verbildung so vieler würdigen Gegenstände
immer mehr zum Verdruß, und wir bestärkten uns täglich
in der Abneigung gegen ihn. Er hatte die Religion und
die heiligen Bücher, worauf sie gegründet ist, um den sogenannten Pfaffen zu schaden, niemals genug herabsetzen
können und mir dadurch manche unangenehme Empfindung
erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er, um die
Ueberlieferung einer Sündsluth zu entkräften, alle versteinten
Mascheln lengnete und solche nur für Naturspiele gelten
ließ, so verlor er gänzlich mein Vertrauen; denn der
Augenschein hatte mir auf dem Bastberge deutlich genug

gezeigt, daß ich mich auf altem abgetrocknetem Meereszgrund, unter den Exuvien seiner Ureinwohner besinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Wellen bedeckt; ob vor oder während der Sündsluth, das konnte mich nicht rühren: genug, das Rheinthal war ein ungeheurer See, eine unübersehliche Bucht gewesen, das konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr in Kenntniß der Länder und Gebirge vorzuschreiten, es möchte sich daraus ergeben, was da wollte.

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und durch Voltairen die französische Literatur. Lasset uns diesem merkwürdigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thätiges und geselliges Leben, auf Politik, auf Erwerb im Großen, auf das Berhältniß zu den Herren der Erde und Benutung dieses Verhältnisses, damit er selbst zu den Herren der Erde gehöre, dahin war von Jugend auf Voltaire's Wunsch und Bemühung gewendet. Nicht leicht hat sich Jemand so abhängig gemacht, um unsabhängig zu sein. Auch gelang es ihm, die Geister zu untersochen: die Nation siel ihm zu. Vergebens entwickelten seine Gegner mäßige Talente und einen ungeheuern Haß; nichts gereichte zu seinem Schaben. Den Hof zwar konnte er nie mit sich versöhnen, aber dafür waren ihm fremde Könige zinsbar.

Auf philosophische Weise erleuchtet und gefördert zu werden, hatten wir keinen Trieb noch Hang; über religiöse Gegenstände glaubten wir uns selbst aufgeklärt zu haben, und so war der heftige Streit französischer Philosophen mit dem Pfaffthum uns ziemlich gleichgültig. Verbotene, zum Feuer verdammte Bücher, welche damals großen

Lärmen machten, übten keine Wirkung auf uns. Ich gebenke statt aller des Système de la Nature, das wir aus Mengier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein solches Buch gefährlich sein könnte. Es kam uns so grau, so einmerisch, so todtenhaft vor, daß wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste schauberten. Der Verfasser glaubt sein Buch ganz eigens zu empsehlen, wenn er in der Vorrede versichert, daß er, als ein abgelebter Greis, so eben in die Grube steigend, der Mitz und Nachwelt die Wahrsheit verkünden wolle.

Wir lachten ihn aus; denn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts geschätzt werde, was liebenswürdig und gut an ihr ift. "Alte Kirchen haben dunkle Gläfer!" - "Wie Kirschen und Beeren schmecken, muß man Kinder und Sperlinge fragen!" dies waren unsere Lust= und Leibworte; und so ichien uns jenes Buch, als die rechte Quinteffenz ber Greisenheit, unschmachaft, ja abgeschmackt. Alles sollte nothwendig fein und beswegen fein Gott. Ronnte es benn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, daß wir uns den Rothwendigkeiten der Tage und Nächte, der Jahreszeiten, der flimatischen Ginfluffe, der physischen und animalischen Rustände nicht wohl entziehen könnten; doch fühlten wir etwas in uns, das als vollkommene Willfür erschien, und wieder etwas, das sich mit diefer Willfür ins Gleichgewicht zu setzen suchte.

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werden, uns von den äußeren Dingen, ja von uns felbst immer un:

abhängiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Wort Freiheit klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Frrthum bezeichnete.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaben gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs lebendige Wissen, Ersahren, Thun und Dichten uns nur desto lebhafter und leidensschaftlicher hinwarfen.

So waren wir denn an der Grenze von Frankreich alles französischen Wesens auf einmal baar und ledig. Ihre Lebensweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch unzulänglich, so daß wir auf dem Punkte standen, uns der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn uns nicht ein anderer Einfluß schon seit langer Zeit zu höheren, freieren und ebenso wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und uns erst heimlich und mäßig, dann aber immer offens barer und gewaltiger beherrscht hätte.

Ich brauche kaum zu sagen, daß hier Shakespeare gemeint sei, und nachdem ich dieses ausgesprochen, bedarf es keiner weiteren Aussührung. Shakespeare ist von den Deutschen mehr als von allen anderen Nationen, ja viele leicht mehr als von seiner eigenen erkannt. Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh, in Leipzig, durch Dodd's Beauties of Shakespeare.

Nun erschien Wieland's Uebersetzung. Sie ward versichlungen, Freunden und Bekannten mitgetheilt und ems

pfohlen. Wir Deutsche hatten den Vortheil, daß mehrere bedeutende Werke fremder Nationen auf eine leichte und heitere Beise zuerst herübergebracht wurden. Shakespeare profaifch überfett, erft durch Wieland, dann durch Efchenburg, konnte als eine allgemein verständliche und jedem Lefer gemäße Lekture sich schnell verbreiten und große Wirkung hervorbringen. Ich ehre den Rhythmus wie den Reim, wodurch Boesie erst zur Boesie wird; aber bas eigentlich tief und gründlich Wirksame, das mahrhaft Husbildende und Fördernde ift dasjenige, mas vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Profe übersett wird. Dann bleibt der reine, vollkommene Gehalt, den uns ein blendendes Meußere oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegenwärtig ift, verdeckt. Und so wirkte in unserer Straßburger Societät Shakespeare, übersett und im Driginal, stückweise und im Ganzen, stellen- und auszugsweise dergeftalt, daß, wie man bibelfeste Männer hat, wir uns nach und nach in Shakespeare befestigten, die Tugenden und Mängel seiner Zeit, mit benen er uns befannt macht, in unseren Gesprächen nachbildeten, an seinen Quibbles die größte Freude hatten und durch Uebersetzung derfelben, ja durch originalen Muthwillen mit ihm wetteiferten. Siezu trug nicht wenig bei, daß ich ihn vor Allen mit großem Enthusiasmus ergriffen hatte. Gin freudiges Bekennen, daß etwas Höheres über mir schwebe, war ansteckend für meine Freunde, die sich alle dieser Sinnesart hingaben. Wir leugneten die Möglichkeit nicht, solche Verdienste näher zu erfennen, sie zu begreifen, mit Ginsicht zu beurtheilen; aber dies behielten wir uns für spätere Epochen vor: gegenwärtig wollten wir nur freudig theilnehmen, lebendig

nachbilden und bei so großem Genuß an dem Manne, der ihn uns gab, nicht forschen und mäkeln, vielmehr that es uns wohl, ihn unbedingt zu verehren.

Will Jemand unmittelbar erfahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und vershandelt worden, der lese den Aufsatz Gerder's über Shakesspeare in dem Hefte "Bon Dentscher Art und Kunst", ferner Lenzens "Anmerkungen übers Theater", denen eine Uebersetzung von Love's Labour's Lost hinzugefügt war. Herber bringt in das Ticfere von Shakespeare's Wefen und stellt es herrlich dar; Lenz beträgt sich mehr bilbersstürmerisch gegen die Herkömmlichkeit des Theaters und will denn eben all und überall nach Shakespeare'scher Weise gehandelt haben. Da ich diesen so talentvollen als seltsamen Menschen hier zu erwähnen veranlaßt werde, so ist wohl der Ort, versuchsweise Einiges über ihn zu sagen. Ich lernte ihn erft gegen das Ende meines Strafburger Aufenthalts fennen. Wir sahen uns selten, seine Gesell= schaft war nicht die meine; aber wir suchten doch Gelegen-heit uns zu treffen und theilten uns einander gern mit, weil wir als gleichzeitige Jünglinge ähnliche Gefinnungen hegten. Klein, aber nett von Gestalt, ein allerliebstes Röpfchen, deffen zierlicher Form niedliche, etwas abge= stumpste Züge vollkommen entsprachen: blaue Augen, blonde Haare, kurz, ein Persönchen, wie mir unter nordischen Jünglingen von Zeit zu Zeit eins begegnet ist: einen sanften, gleichsam vorsichtigen Schritt, eine angenehme, nicht ganz sließende Sprache und ein Betragen, das, zwischen Zurückhaltung und Schüchternheit sich bewegend, einem jungen Manne gar wohl auftand. Kleinere Gedichte, besonders seine eigenen, sas er sehr gut vor und schrieb eine kließende Hand. Für seine Sinnesart wüßte ich nur das englische Wort whimsical, welches, wie das Wörterbuch ausweist, gar manche Seltsamkeiten in einem Begriff zusammensaßt. Niemand war vielleicht eben deswegen fähiger als er, die Ausschweisungen und Auswüchse des Shakespeare'schen Genies zu empfinden und nachzubilden. Die obengedachte Uebersetzung gibt ein Zeugniß hievon. Er behandelt seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Rüstung oder vielmehr die Possenjacke seines Vorgängers so gut anzupassen, sich seinen Gebärden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsere ganze Glückseligkeit, und wir priesen Lenzen als einen bezgünstigten Menschen, da ihm jenes "Epitaphium" des von der Prinzessin geschossenen Wildes folgendermaßen geslungen war:

Die schöne Prinzessin schoß und traf Eines jungen Sirschlein Leben:
Es fiel dahin in schweren Schlaf Und wird ein Brätlein geben.
Der Jagdhund boll! Sin L zu Sirsch, So wird es dann ein Hirschel;
Doch setzt ein römisch L zu Sirsch, So macht es fünfzig Sirschel.
Ich mache hundert Hirsche draus,
Schreib' Hirschell mit zwei LLen.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach dem oberen Elsaß,

woher ich aber eben beshalb keine sonderliche Belehrung zurückbrachte. Die vielen kleinen Verse, die uns bei jeder Gelegenheit entquollen, und die wohl eine muntere Reisebeschreibung ausstatten konnten, sind verloren gegangen. In dem Kreuzgange der Abtei Molsheim bewunderten wir die farbigen Scheibengemälde; in der fruchtbaren Gegend zwischen Kolmar und Schlettstadt ertöuten possierliche Hymnen an Ceres, indem der Verbrauch so vieler Früchte umständlich auseinandergesetzt und angepriesen, auch die wichtige Streitsrage über den freien oder beschränkten Handel derselben sehr lustig genommen wurde. In Ensisheim sahen wir den ungehenern Aërolithen in der Kirche ausgehangen und spotteten, der Zweiselsucht jener Zeit gemäß, über die Leichtgläubigkeit der Menschen, nicht vorahnend, daß dergleichen lustgeborene Wesen, wo nicht auf unseren eigenen Acker herabfallen, doch wenigstens in unseren Kabinetten sollten verwahrt werden.

Einer mit hundert, ja tausend Gläubigen auf den Ottisienberg begangenen Wallfahrt denk' ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäner eines römischen Kastells noch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinrigen eine schöne Grasentochter aus frommer Neigung aufgehalten haben. Unfern der Kapelle, wo sich die Wanderer erbauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar manches Anmuthige. Das Vild, das ich mir von ihr machte, und ihr Name prägte sich tief bei mir ein. Beide trug ich lange mit mir herum, bis ich endlich eine meiner zwar späteren, aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von frommen und reinen Herzen so günstig aufgenommen wurde.

Auch auf dieser Höhe wiederholt sich dem Auge das herrliche Elsaß, immer dasselbe und immer neu; ebenso wie man im Amphitheater, man nehme Plat wo man wolle, das ganze Bolf übersieht, nur seine Nachdarn am Deutlichsten, so ist es auch hier mit Büschen, Felsen, Hügeln, Wäldern, Feldern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am Horizont wollte man uns sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entfernte Blau der Schweizergebirge übte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns zu sich forderte und, da wir nicht diesem Triebe folgen konnten, ein schweizliches Gefühl zurückließ.

Solchen Berftreuungen und Beiterkeiten gab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich mein leidenschaftliches Verhältniß zu Friederiken nunmehr zu ängstigen anfing. Gine solche jugendliche, aufs Gerathe= wohl gehegte Reigung ift der nächtlich geworfenen Bombe zu vergleichen, die in einer fanften, glanzenden Linie aufsteigt, sich unter die Sterne mischt, ja einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint, alsdann aber abwärts, zwar wieder dieselbe Bahn, nur umgekehrt, bezeichnet und zulett da, wo fie ihren Lauf geendet, Berderben hinbringt. Friederite blieb fich immer gleich; fie schien nicht zu benten noch denken zu wollen, daß dieses Verhältniß sich so bald endigen könne. Olivie hingegen, die mich zwar auch un= gern vermißte, aber doch nicht so viel als jene verlor, war voraussehender oder offener. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermuthlichen Abschied und suchte über fich felbst und ihre Schwester sich zu tröften. Gin Madchen, das einem Manne entsagt, dem fie ihre Gewogenheit nicht verleugnet, ist lange nicht in der peinlichen Lage, in der sich ein Jüngling befindet, der mit Erklärungen ebenso weit gegen ein Frauenzimmer herausgegangen ist. Er spielt immer eine leidige Figur; denn von ihm als einem werdenden Manne erwartet man schon eine gewisse Uebersicht seines Zustandes, und ein entschiedener Leichtsinn will ihn nicht kleiden. Die Ursachen eines Mädchens, das sich zurückzieht, scheinen immer gültig, die des Mannes niemals. Allein wie soll eine schmeichelnde Leidenschaft uns

voraussehen laffen, wohin fie uns führen tann? Denn auch selbst alsdann, wenn wir schon ganz verständig auf fie Verzicht gethan, konnen wir fie noch nicht loslaffen; wir ergögen uns an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte Weise sein. So ging es auch mir. Wenngleich die Gegenwart Friederikens mich ängstigte, jo wußte ich doch nichts Angenehmeres, als abwesend an fie zu benken und mich mit ihr zu unterhalten. Ich kam seltener hinaus, aber unfere Briefe wechselten besto lebhafter. Sie wußte mir ihre Zustände mit Heiterkeit, ihre Gefühle mit Anmuth zu vergegenwärtigen, so wie ich mir ihre Verdienste mit Gunft und Leidenschaft vor die Seele rief. Die Abwesenheit machte mich frei, und meine ganze Inneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in ber Ferne. Ich konnte mich in folden Augenblicken ganz eigentlich über die Zukunft verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und dringender Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemacht, das Mannigsfaltigste zu leisten durch immer lebhafte Theilnahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen das Ende brängte sich Alles gar gewaltsam über einander, wie es

immer zu gehen pflegt, wenn man sich von einem Orte loslösen soll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir die letzten Tage weg. Ich befand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Vorderseite des Mänsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich sehen konnte. "Es ist schade," sagte Jemand, "daß das Ganze nicht fertig geworden und daß wir nur den einen Thurm haben." Ich versetzte dagegen: "Es ist mir ebenso leid, diesen einen Thurm nicht ganz ausgeführt zu sehen; denn die vier Schnecken sehen viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier seichte Thurmspitzen gesollt, sowie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht."

Uls ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftig= feit aussprach, redete mich ein fleiner munterer Mann an und fragte: "Wer hat Ihnen das gefagt?" — "Der Thurm jelbst,' versette ich. "Ich habe ihn so lange und aufmertfam betrachtet und ihm fo viel Reigung erwiesen, daß er sich zulet entschloß, mir dieses offenbare Geheimniß zu gestehen.' - "Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet," versetzte Jener; "ich kann es am besten wissen, denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten geset ift. Wir haben in unserem Archiv noch die Originalrisse, welche dasselbe besagen und die ich Ihnen zeigen kann." — Wegen meiner nahen Abreise brang ich auf Beschleunigung biefer Gefälligkeit. Er ließ mich die unschätbaren Rollen feben; ich zeichnete geschwind die in der Ausführung fehlenden Spigen durch ölgetränttes Bapier und bedauerte, nicht früher von diesem Schatz unterrichtet gewesen zu fein.

Aber so sollte es mir immer ergehen, daß ich durch Unsichauen und Betrachten der Dinge erst mühsam zu einem Begriffe gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so aufsfallend und fruchtbar gewesen wäre, wenn man mir ihn überliefert hätte.

In solchem Drang und Verwirrung kounte ich doch nicht unterlassen, Friederiken noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage, deren Grinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, ftanden ihr die Thränen in den Augen, und mir war fehr übel Bu Muthe. Run ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drufen= heim, und da überfiel mich eine der sonderbarften Ahnungen. Ich fah nämlich, nicht mit den Augen des Leibes, sondern bes Geiftes, mich mir felbst benselben Weg zu Pferde wieder entgegenkommen, und zwar in einem Aleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgran mit etwas Gold. Sobald ich mich aus biesem Traum aufschüttelte, war die Geftalt gang hinmeg. Sonderbar ift es jedoch, daß ich nach acht Jahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte und das ich nicht aus Wahl, fondern aus Zufall gerade trug, mich auf bemselben Wege fand, um Friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag sich übrigens mit diefen Dingen wie es will verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Angenblicken bes Scheidens einige Beruhigung. Der Schmerz, das herrliche Elfaß mit Allem, was ich darin erworben, auf immer zu verlaffen, war gemildert, und ich fand mich, dem Taumel des Lebewohls endlich entflohen, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder.

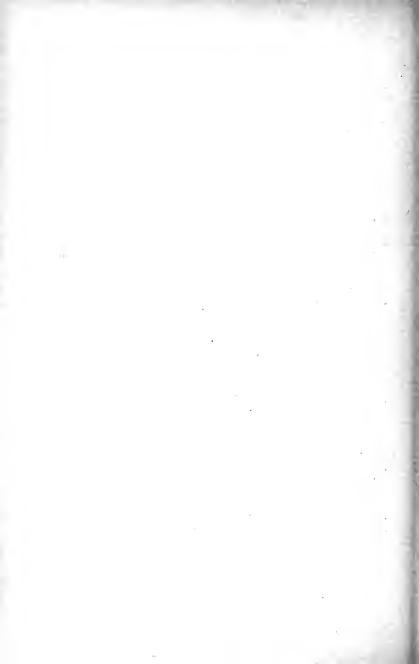

Goethe's Pieder an Friederike.





orstehende, mit allem Zauber der Sprache, mit aller Meisterschaft künstlerischen Aufbaues entworsene Schilderung des Dichters durch, eine wissenschaftliche Untersuchung, wie weit jener Bericht "Wahrheit", wie weit er nur "Dichtung" enthalte, zu zergliedern, hieße dem Dichter und dem Leser einen schlechten Dienst erweisen. Nicht durch eigene Thaten oder Leistungen hat Friederike die Unsterblichkeit errungen, sondern einzig durch Goethe's Liebe und Verherrlichung, und deshalb hat sie wie er unzweiselhaftes Aurecht darauf, daß ihr Vild bei der Nachwelt nur so fortlebe, wie er es gezeichnet hat.

Mit der vollen, empfindungsweichen Empfänglichseit eines aus schwerer, toddrohender Krankheit zu neuer Lebenssfrende Genesenden kommt er, ein noch nicht Einundzwanzigzjähriger, gerade zur herrlichen Frühlingszeit im April 1770 in das schöne Elsaß. Aus dem Elternhause, aus dem Berskehr mit dem frommen Fräulein von Klettenberg und den Herrnhutern bringt er einen tief religiösen Sinn mit, den er auch in Straßburg durch die Theilnahme am heiligen Abendmahl und den ziemlich häusigen Besuch der Gottess

dienste bethätigt. Er hat zweimal geliebt und jedes Mal unglücklich. Beide Mädchen waren mehrere Jahre alter als er und beide "unter seinem Stande." Bon Gretchen betout er dies in "Wahrheit und Dichtung," von Käthchen in einem gleichzeitigen Leipziger Briefe an einen Freund. Denn mochte ber Kreis in ber Schönkopf'ichen Weinftube auch ziemlich abgeschlossen sein, - die Tochter des haufes, die tagsüber am Rüchenfeuer für die Mittagsgäfte kochte und ihnen Abends den Wein selbst servirte, bekam dadurch doch einen wenn auch noch fo leisen Anhauch einer Rellnerin. Das fühlte auch Goethe wohl, denn in seinem Gratulations= briefe zu ihrer Verlobung schrieb er ihr aus Frankfurt die charafteriftischen Worte: "Wie freut mich bas, Sie noch vor jeder Andren, die fich mehr dünkte als Sie, in ben Urmen eines liebenswürdigen Gatten zu missen und befreit von jeder Unbequemlichkeit, der ein lediger Stand und besonders Ihr lediger Stand ausgesetzt mar." Dieser selbe Gratulationsbrief enthält die Bitte: "Bon meinen Schulden will ich einen Theil abtragen, den andern muffen Sie mir noch nachsehen," -Schulden, die er, wie bei einer Rellnerin, erfichtlich für Mittagstisch und Zeche gemacht hatte!

Und nun liebt er in Friederike Brion zum ersten Mal ein Mädchen, das an Jahren jünger ist als er, das aus einem reinen, ihm völlig ebenbürtigen Kreise stammt, das wie eine duftige Gartenblume sich gegen jene Zimmerpssanzen abhebt. Gretchen lebte in einem engen Gäßchen zu Frankfurt, Käthchen in einem Winkelgäßchen zu Leipzig, beide sah er fast nur in düstren, dumpfigen Stuben einer Großstadt und meist in Gesellschaft zechender Gäste. Von

einem Familienleben konnte bei Gretchen überhaupt keine Rede sein, und bei Käthchen wird ein solches wenigstens in "Wahrheit und Dichtung" nie erwähnt. Einen Einblick in die Schönkopf'sche Häuslichkeit gewährt uns Goethe nie; aus seiner Schilberung gewinnt man den Eindruck, als habe er Käthchen fast nur in der Schankstube gesehen.

Und dagegen dies glückliche, patriarchalische Familiensleben im Sesenheimer Pfarrhause! Wie greisbar, wie sympathisch sind da alle Gestalten gezeichnet! Wie bilden Himmel, Landschaft, das malerische Gehöft, Eltern, Geschwister, Dienstboten, Verwandte, Freunde gleichsam den leuchtenden Goldgrund, auf dem sich, wie bei mittelalterslichen Gemälden, Friederike's verklärtes Vild abhebt! Denn mit alleiniger Ausnahme der ersten Begegnung läßt Goethe die ganze Sesenheimer Ichile sich unter freiem Himmel abspielen. Und zwar scheindar unter ewig blauem Himmel der schönsten Jahreszeit! Da er auch von Straßburg aus nie zu den Ferien nach Frankfurt reiste, verbrachte er den ganzen Winter von 1770—1771 im Elsaß, aber Winter oder Regenwetter werden während der Sesenheimer Periode nie in "Wahrheit und Dichtung" erwähnt. Scheindar ewigen Frühling und ewig wolkenlosen Himmel zaubert der Dichter um Friederike's Bild.

Im eignen Elternhause hatte er ein wahrhaft glücksliches Sheleben nicht gesehen. Die Mutter war gegen den Gatten fühl, die Schwester gegen den Vater zuletzt von "geradezu fürchterlicher Härte," und Wolfgang selbst hatte mit diesem "kein angenehmes Verhältniß anknüpfen können." Es mag auf Wahrheit beruhen, ist aber von Goethe sicherlich auch mit kluger künstlerischer Berechnung stark

betont worden, daß seine Abreise nach Straßburg durch eine "unglaublich zornige" Scene mit dem Vater besichleunigt wurde.

All' diese Umstände machten den jungen, kaum erst genesenden, tief religiös gestimmten Dichter doppelt empfänglich für den Frieden, den Segen des idhllischen Pfarrhauses. Wir dürfen es ihm glanden, daß er sein nach Frieden lechzendes Herz sofort bei der ersten Begegnung an die "Friedereiche" verlor.

Und mit welcher Kunft hat er seine Erzählung gesteigert, bis er Alles überstrahlend "an diesem ländlichen Himmel den allerliebsten Stern aufgehen" läßt!

Der Strafburger Münfter, von deffen Blattform er sofort beim ersten Besteigen uns einen ihm später unfagbar theuren Fleck Erde ahnen läßt; der fromme, herrnhutisch gefinnte Handelsmann; der glänzende Einzug Marie Antoinette's; der gläubige Jung-Stilling; feine eigene, dem Erbauer des Münfters gewidmete Schrift; die Tangmeifters= töchter und seine durch Lucinde's Ruß verfehmten Lippen; Berder und deffen Sinweis auf die Bolkspoefie; das erfte Reimen des "Goet von Berlichingen" und des "Fauft"; die weiten Ritte mit Befreundeten durch das Elfaß; die erste, durch Herders Vorlesung vermittelte Bekanntschaft mit dem "Landprediger von Bakefield"; seine eigene Berherrlichung des, nach Melchisedeks Weise, priesterlichen und föniglichen Berufes eines Landpfarrers; feine Berkleidung und sein Incognito nach Art des Lord Burchell in jenem englischen Roman; der einsame Ritt mit Wensand . . . und nun erst, lange und kunftvoll vorbereitet, der Eintritt in ben Frieden des Sesenheimer Pfarrhauses! Ja, auch hier

noch eine dramatische Steigerung bis zu Friederike's Auftreten: erst die Schilderung des Gehöftes, dann des Pfarrers, darauf der Pfarrfrau; gleich nachher das mehrmalige Berein- und Binausstürmen der älteren Tochter mit den besorglichen Fragen nach Friederike, bis diefe, über die nur der Bater sich nicht beunruhigt hatte, heiter und forglos "in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit" erscheint!

Mls Ergänzung des Proja-Bildes, das Goethe in "Wahrheit und Dichtung" von Friederike entworfen, möge hier zunächst ihr poetisches Bild einen Plat finden, wie es sich in seinen ihr gewidmeten Liedern widerspiegelt. Die Bietät vor dem Namen Goethe geftattet allerdings nur den Abdruck der Lieder, die er selbst der Aufnahme in seine Gesammtwerke würdigte, und in der Fassung, die er ihnen bort aab.

Mit einem gemalten Band. Rleine Blumen, fleine Blätter Streuen mir mit leichter Sand Sute junge Frühlings=Götter Tändelnd auf ein luftig Band.

Bephyr, nimm's auf beine Flügel, Schling's um meiner Liebften Rleid; Und fo tritt fie por ben Spiegel Ull in ihrer Munterfeit.

Sieht mit Rofen fich umgeben, Selbst wie eine Rose jung. Ginen Blid, geliebtes Leben! Und ich bin belohnt genung.

Fühle, mas dies Berg empfindet, Reiche frei mir beine Sand, Und das Band, das uns verbindet, Sei fein schwaches Rofenband!

Billtommen und Abichied.

Es schlug mein Herz: geschwind zu Pferde! Es war gethan fast eh' gedacht; Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Siche Ein aufgethürmter Riese da, Wo Finsterniß aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolfenhügel Sah kläglich aus bem Duft hervor; Die Winde schwangen leise Flügel, Umsausten schauerlich mein Ohr; Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, Doch frisch und fröhlich war mein Muth; In meinen Abern welches Feuer! In meinem Herzen welche Gluth!

Dich sah ich, und die milde Freude Floß von dem süßen Blick auf mich; Ganz war mein Herz an deiner Seite Und jeder Athemzug für dich. Ein rosensarbnes Frühlingswetter Umgab das liebliche Gesicht, Und Bärtlichseit für mich, — ihr Götter! Ich hofft es, ich verdient es nicht!

Doch ach! schon mit der Morgensonne Berengt der Abschied mir das Herz: In deinen Küssen welche Wonne! In deinem Auge welcher Schmerz! Ich ging, du standst und sahst zur Erden Und sahst mir nach mit nassem Blick: Und doch, welch' Glück, geliebt zu werden! Und lieben, Götter, welch' ein Glück!

Mailied.

Wie herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüthen Aus jedem Zweig Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch,

Und Freud' und Konne Aus jeder Bruft. O Erd', o Sonne, O Glück, o Luft!

D Lieb', o Liebe! So golben schön, Wie Morgenwolken Auf jenen Höh'n!

Du segnest herrlich Das frische Feld, Im Blüthenbampse Die volle Welt.

O Mädchen, Mädchen, Wie lieb' ich dich! Wie blickt dein Ange! Wie liebst du mich!

So liebt die Lerche Gefang und Luft, Und Morgenblumen Den himmelsduft,

Wie ich dich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugend Und Freud und Muth Zu neuen Liebern Und Tänzen giebst. Sei ewig glücklich, Wie du mich liebst!

An die Ermählte.

Sand in Sand! und Lipp' auf Lippe! Liebes Mädchen, bleibe treu! Lebe wohl! und manche Klippe Fährt dein Liebster noch vorbei. Uber wenn er einst den Hafen Nach dem Sturme wieder grüßt, Mögen ihn die Götter strasen, Benn er ohne dich genießt.

Frisch gewagt ist schon gewonnen, halb ist schon mein Werk vollbracht; Sterne leuchten mir wie Sonnen, Nur dem Feigen ist es Nacht. Wär' ich müßig dir zur Seite, Drücke noch der Kummer mich; Doch in aller dieser Weite Wirf' ich rasch und nur für dich.

Schon ist mir das Thal gesunden, Wo wir einst zusammen gehn Und den Strom in Abendstunden Sanst hinunter gleiten sehn. Diese Pappeln auf den Wiesen, Diese Buchen in dem Hain! Uch! und hinter allen diesen Bird doch auch ein Hüttchen sein.

## Saideröslein

Sah ein Anab' ein Röslein stehn, Röslein auf der Haiden; War so jung und morgenschön, Lief er schnell, es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

Anabe sprach: ich breche dich, Röslein auf der Haiden! Röslein sprach: ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

Und der wilde Anabe brach 's Röslein auf der Haiden; Röslein wehrte sich und stach, half ihr doch fein Weh und Ach, Mußt' es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.



Friederike Brion.

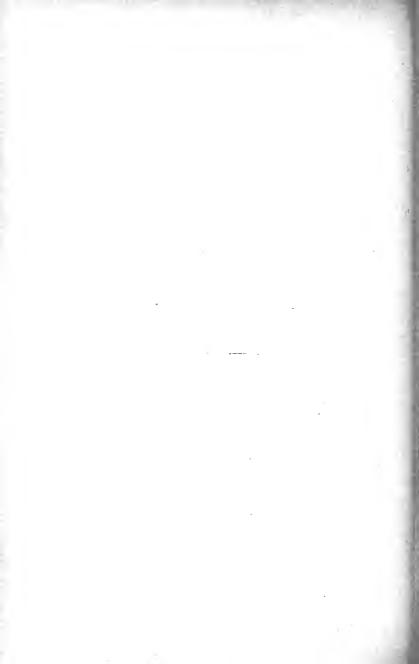



n "Wahrheit und Dichtung" wird der Name "Brion" nicht genannt, nur der Ortsname Sesenheim (genane Schreibart eigentlich: Sessenheim) und Friederike's Rufsname werden richtig angegeben. Betreffs der übrigen Familienmitglieder werden Rufnamen entweder gar nicht, oder wegen der beabsichtigten Parallelisirung mit dem "Landprediger von Wakesielb" fünstlerisch umgemodelt angeführt.

Erft die durch "Wahrheit und Dichtung" später hervorgerusene historische Forschung hat über die bis dahin im Dunkel verbliebene Landpfarrersamilie helles Licht versbreitet. Aus der im Lause der Fahrzehnte sehr umfangereich angeschwollenen "Friederiken-Literatur" ragt das Buch "Friederike Brion von Sessenheim, geschichtliche Mittheilungen von Philipp Ferdinand Lucius", besonders ansprechend hervor. Lucius war dis zu seinem im Oktober 1885 erfolgten Tode fünsundzwanzig Jahre lang Pfarrer in Sesenheim und hatte dadurch Gelegenheit, in den dortigen Kirchenbüchern, sowie in denen der Nachbargemeinden

urkundliche Forschungen anzustellen, die den folgenden biographischen Rotizen zu Grunde gelegt find.

Der Pfarrer Johann Jacob Brion war am 11. April 1717 in Straßburg als Sohn eines Böttchers geboren und also dreiundfünfzigjährig, als Goethe 1770 das Sefenheimer Pfarrhaus zuerft betrat. Auf dem Strafburger Symnafinm ausgebildet, bezog Brion 1734 die Universität, wurde 1741 Diaconns in Müttersholz bei Schlett= stadt, 1742 Hulfsprediger in Sesenheim und 1743 Pfarrer in Riederrödern bei Selz. Er verheirathete sich 29. Mai 1743 mit der am 12. März 1724 geborenen Magdalena Salomea Schöll aus Straßburg, der Tochter aus einer geachteten Beamtenfamilie.

Im Pfarrhaufe zu Niederrödern wurden dem in frischester Jugendfraft stehenden Chepaare Brion zehn Kinder geboren, von denen jedoch bei der um Martini 1760 erfolgten Uebersiedlung nach Sesenheim nur noch vier Töchter Deren Geburtstage sind aber heutzutage nur auf Umwegen zu ermitteln und durch nachträgliche Berechnungen festzustellen, da die Taufregister und Kirchenprotocolle der Bfarrei Niederrödern im Revolutionsjahre 1793 Den Flammen übergeben wurden.

Die älteste Tochter Catharina Magdalena Brion wurde am 26. Juli 1747 zu Riederrödern geboren, zu Oftern 1762 in Sejenheim eingesegnet und ebendort durch ihren Bater am 5. November 1766 mit dem Pfarrer Christian Bernhard Gockel zu Carlsruhe getraut. Sie hatte, als Goethe nach Sesenheim fam, das Elternhaus bereits feit vier Sahren verlassen und wird deshalb in "Wahrheit und Dichtung" nicht genannt.

Die zweite Tochter war Maria Salomea Brion, geboren zu Niederrödern am 7. September 1749, eingesegnet in Sesenheim zu Oftern 1764. Sie war also nur wenige Tage jünger als Goethe und wird von diesem, der die bereits verheirathete Schwester nicht mehr im Pfarrhause antraf, als "älteste Tochter" bezeichnet und unter Anspielung auf den "Landprediger von Wakesield" mit dichterischer Freiheit "Olivie" genannt.

Dem Alter nach folgt nun Friederika Elisabetha, -Goethes Friederike! Auch sie wurde im Pfarrhause gu Niederrödern geboren, aber gerade ihr Geburtsjahr läßt fich nicht zuverläffig beftimmen. Sie wurde zu Oftern 1766 durch ihren Bater in der Sesenheimer Kirche eingesegnet. "Nun aber war in jener Zeit", schreibt Lucius, "das vier= zehnte, ja sogar das fünfzehnte Lebensjahr nothwendig, um zur Confirmation zugelassen zu werden, wie dies aus einer in dem Sefenheimer Pfarrarchiv aufbewahrten, unter dem 30. Juni 1750 erlassenen landesherrlichen Berordnung ersichtlich ist, welche Verordnung nachweisbar noch 1785 in Kraft war und alljährlich an einem bestimmten Sonntage von der Kanzel herab verlesen werden mußte. Und so find denn auch fammtliche mit Friederite Brion zu Oftern 1766 confirmirte Kinder beiderlei Geschlechts, wie wir uns davon durch genaue Vergleichung der Tauf= und Confirmations=Register überzeugt haben, ohne alle Ausnahme in den Jahren 1751 und 1752 geboren. Daß auch den Kindern des Ortsgeiftlichen in dieser Sinsicht feine Begünftigung zu Theil wurde, geht aus dem Umftande hervor, daß Katharina Magdalena Brion, als fie zu Oftern 1762 confirmirt wurde, mindeftens vierzehn Jahre und fieben Monate zählte, und daß Maria

Salomea Brion 1764 beinahe ebenso alt war. Friederike Brion ist demnach vielleicht schon 1751, jedenfalls aber in der ersten Hälfte des Jahres 1752 geboren, und war solglich eine Jungsrau von mehr denn achtzehn Jahren, als Goethe sie zum ersten Male sah", — ein Eindruck, den übrigens jeder Unbesangene wohl auch aus "Wahrheit und Dichtung" gewinnt, wo ihres Alters zwar mit keiner Sylbe gedacht, aber das durchaus "nicht Wondscheinhafte" ihres Gesprächs, ihre "Klarheit", Heiterkeit, Verständigkeit und Ruhe, selbst bei dem peinlichen Stadtbesuch in Straßburg, betont wird. Auch Goethe's Fragen an Weyland, ob sie geliebt habe, ob sie versprochen sei, ob sie verloren und sich wieder gefaßt habe, wären übel angebracht gewesen, hätte Friederike damals noch im Backsischalter gestanden.

Die vierte Tochter Jacobea Sophia Brion, eingesegnet 1770, geboren etwa 1756, wird von Goethe nicht erwähnt, — vielleicht, weil sie, als er in Sesenheim verkehrte, zu jung war und eine zu unbedeutende Rolle spielte, vielleicht, weil er wegen der von ihm beliebten Parallelisirung mit den Personen des "Landpredigers von Wakesield" auch nur zwei Töchter einsühren und gerade seine Friederike mit der "Sophie" jenes Romanes vergleichen wollte.

Nach diesen vier in Niederrödern geborenen Töchtern wurde am 18. März 1763 im Pfarrhaus zu Sesenheim ein Sohn Christian Brion geboren, der also bei Goethe's erstem Besuch im achten Lebensjahre stand und unter dem Scherz-namen "Moses" nur sehr flüchtig in "Wahrheit und Dichtung" hervortritt.

Schließlich sei noch des "Tischgenossen" gedacht, durch den Goethe in das Sesenheimer Pfarrhaus eingeführt wurde.

Er hieß Friedrich Leopold Weyland, geboren zu Buchsweiler, wo sein Vater Arzt und Landphysikus war, am 29. Angust 1750 und somit ein Fahr jünger als Goethe und "Olivie." Er war Mediciner, wurde später Arzt, dachte aber nicht daran, sich mit "Olivie" zu verheirathen, wie man nach einer in "Wahrheit und Dichtung" ihm in den Mund gelegten Neußerung vielleicht vermuthen könnte. Eine ältere Stiefsichwester von ihm (seine Mutter war zwei Mal vermählt) hatte sich 1762 mit einem Bruder der Fran Pfarrer Brion verheirathet, und somit stand er in verwandtschaftlicher Beziehung zu dem Sesenheimer Pfarrhause.

In diesem ging es, nach Goethe's und mancher anderen, glaubhaft verbürgten Schilderung, gar heiter und gastfrei zu, wiewohl Pfarrer Brion tren und eifrig seines seelssorgerischen Amtes waltete. Sein und der Seinen Angedenken ift, nach den von Lucius beigebrachten Zeugnissen, durch Generationen hindurch bei seiner Gemeinde in Segen gesblieben und der durch Goethe's Genius ihm nachmals verliehenen Unsterblichkeit wahrlich nicht unwerth.

Ein eigentliches Verlöbniß zwischen Goethe und Friederife hat nie stattgefunden, dafür liegt das ausdrückliche Zengniß der jüngsten Tochter Sophie Brion späteren Forschern gegenüber vor. Auch der Bericht in "Wahrheit und Dichtung" meldet von keiner Verlobung, sondern nur von einem "hinwalten lassen in so schwebendem Zustande, da man auf seine Nechtlichkeit vertrauen zu können glaubte und es nicht anders wußte, als daß er diesem Kreise angehöre." Die Jugend der Liebenden und die selbst nach bestandenem Voctoregamen doch noch sehr unsichere

Butunft des zweiundzwanzigjährigen Goethe gebot ersichtlich feine Gile betreffs der officiellen Verlobung.

Auch ohne letztere bleibt Goethe's moralische Verantswortlichfeit natürlich dieselbe, und diese etwa abschwächen zu wollen, hat er selbst nie versucht. Er schied von Friederike wohl in der sesten lleberzengung eines Scheidens für ewig, aber dies sosort ihr mündlich auszusprechen, hat er nach seiner Schilderung in "Wahrheit und Dichtung" ersichtlich nicht gewagt. Am 6. August hatte seine Promovirung zum Doctor (eigentlich nur zum Licentiaten) der Rechte stattgefunden, und ungefähr am 23. August reiste er von Straßburg über Mannheim, wo ihn die Abgüsse der Antiken und namentlich des Laokoon entzückten, nach Frankfurt am Main. Dort tras er kurz vor seinem Geburtstage ein, wohnte wieder im Elternhause, wurde am 31. August ordnungsmäßig in die Zahl der Abvocaten ausgenommen und bereits am 3. September vereidigt.

"Ich hatte im Stillen", erzählt er in "Wahrheit und Dichtung", "eine verlorene Liebe zu beklagen; dies machte mich mild und nachgiebig und der Gesellschaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte, und ich ganz ungebunden vor mich hinstürmte. Die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied zerriß mir das Herz. Es war dieselbe Hand, derselbe Sinn, dasselbe Gefühl, die sich zu mir, die sich an mir herangebildet hatten. Ich fühlte nun erst den Verlust, den sie erlitt, und sah keine Möglichkeit, ihn zu ersehen, ja, nur ihn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig; stets empfand ich, daß sie mir sehlte, und was das Schlimmste war, ich konnte mir mein eigenes Unglück

nicht verzeihen. Greichen hatte man mir genommen, Rathchen mich verlaffen, hier war ich zum erften Mal schuldig; ich hatte das schönste Herz in seinem Tiefften verwundet, und so mar die Epoche einer düsteren Rene, bei dem Mangel einer gewohnten erquidlichen Liebe, höchst peinlich, ja, unerträglich. . . . Ich gewöhnte mich, auf ber Strage gu leben und wie ein Bote bin und ber gu wandern. . . . . Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. . . . Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältniß zu Frauenzimmern. . . . . Als der Schmerz über Friederikens Lage mich beängftigte, suchte ich, nach meiner alten Art, abermals Sulfe bei ber Dicht= funft. Ich setzte die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um burch diese selbstqualerische Bugung einer inneren Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in "Gög von Berlichingen" und "Clavigo" und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate jolcher renigen Betrachtnugen gewesen sein."

Man sieht: er sucht seinen Trenbruch nicht zu besichvingen, er nimmt die volle Schuld ausschließlich auf sich allein, er hat über Friederike nur Worte der Liebe, der

Berehrung, des Mitleids.

Aber weshalb verließ er sie?

Seine Darstellung in "Wahrheit und Dichtung" gibt darauf feine klare, bündige Antwort. Ueber seinen Absichied von Sesenheim huscht er flüchtig hinweg: "es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist". Um so mehr bietet er alle Kunst einer sast dramatischen Steigerung auf, um die "leidige Figur", die er beim

Scheiben spielen mußte, in möglichst vortheilhaftes Licht zu setzen. In die sechzehn Tage zwischen seiner Promotion und seiner Abreise von Stragburg verlegt er Erlebnisse, Eindrücke, geistige Entwickelungen, Bekanntschaften, Die erfichtlich in frühere Wochen fielen: Die Aussicht auf eine Unftellung in frangösischen Dienften, bas Erwachen feiner echt deutsch=nationalen Gefinnung, seine Abwendung von der "bejahrt und vornehm gewordenen" französischen Lite= ratur, seine Polemik gegen Boltaire und Holbach, seine Begeisterung für Shakespeare, seine Bekanntschaft mit Leng, seine nochmaligen Reisen durch das Elsaß! Und um das Finale möglichst günftig zu gestalten, wird noch einmal der Wunderbau des Münfters hervorgezaubert: erft kurz vor der Abreise erhält er den Ginblick in die Driginalriffe, die seine frühere Anschauung über den unvollständig ausgebauten Hauptthurm bestätigen. Ja, in "einer der sonder= barften Ahnungen" will er auf dem letten Heimritt von Sefenheim nach Stragburg fich felbft in hechtgranem, golddurchwirktem Kleide sich wieder zu Pferde entgegenkommend gesehen haben, — wie er nach acht Jahren wirklich und zum letten Mal diesen Weg ritt!

Aber wenn er die Gründe für seinen Treubruch auch nicht klar ausgesprochen hat, — zwischen den Zeilen seiner Schilderung läßt er sie doch ziemlich deutlich lesen. Den von manchen Biographen angeführten Grund: er habe fürchten müssen, von seinem Vater nie die Einwilligung zu solcher "Mesalliance" zu erhalten, deutet er freilich nirgends au. Auch war dem ohne jedes Amt, nur als Kaiserlicher Titularrath lebenden "Rath" Goethe, dem Sohne eines Schneiders, der pflichtgetrene Pfarrer Brion, der Sohn

eines Böttchers, wohl mindestens "ebenbürtig". Im Gegenztheil, Rath Goethe, der sich nachmals gegen die Versheirathung seines Sohnes mit der Franksurter Banquiersztochter Lili Schönemann sträubte, weil sie ihm zu sehr "Staatsdame" war, und der ebenfalls später energisch gegen seines Sohnes Uebersiedlung an den Weimarer Fürstenhof eiserte, — dieser einsache, haushälterische, besonnene, treue Vater, der sich "nach seinen reichsbürgerzlichen Gesinnungen jederzeit von den Großen entsernt geshalten", hätte die holde, liebenswürdige, nawe Pfarrersztochter sicher nicht als "unebenbürtig" verschmäht.

Sonnabend, 13. Oktober 1770 fam der einundzwanzig= jährige Student Wolfgang Goethe, wie sich aus noch er= haltenen gleichzeitigen Briefen von ihm beweisen läßt, zum ersten Mal in das Sesenheimer Pfarrhaus, übernachtete bort und kehrte Sountag, 14., nach Straßburg zurück; im August 1771 verließ er das Eljaß, um es erft nach Jahren flüchtig auf der Durchreise wiederzusehen. Raum zehn Monate hat also seine Beziehung zu Friederike Brion gebauert, und auch in biefer Zeit war er, ba Stragburg und Sefenheim "fechs Stunden" von einander entfernt waren, meiftens von Friederike getrennt. Denn wie leicht er es auch mit seinen Universitätsstudien nehmen mochte, sein eigentliches Domicil war doch Straßburg, und nach Sefenheim tam er nur als Gaft. Gingig um Pfingften 1771 scheint er, nach seinen Briefen an Salzmann gu schließen, dort mehrere Wochen hinter einander logirt zu haben. Aber schon begann "fein leidenschaftliches Berhältniß zu Friederike ihn zu ängstigen", "er kam feltener hinaus" und gewann es ersichtlich nur schwer über sich, vor seiner Abreise aus dem Elsaß sich persönlich von ihr zu verabschieden.

Man halte stets in Erinnerung, daß diese edelste, poesieverklärteste Liebe Goethe's sich ganz in seinem zweisundzwanzigsten Lebensjahre abspielte, — ein Alter, das mit jugendlichem Leichtstinn noch nicht an alle Consequenzen vorausdenkt und die etwaige Gründung eines eigenen Herdes kanm ernsthaft ins Auge faßt. Ueberdies ist gezade in seiner Beziehung zu Friederike noch Eins scharf zu betonen, das in keiner der früheren oder späteren Herzenszneigungen Goethe's so stark hervortritt.

"Mir sei jedoch", schreibt er in "Wahrheit und Dichstung", "ehe ich meine Freunde zu ihrer ländlichen Wohnung führe, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr viel beitrug, meine Neigung und die Zufriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen."

Und nun folgt jene herrliche Schilberung, wie er durch Herder mit dem "Landprediger von Wakefield" bekannt wird, — stolzer, schöner, poetischer hat weder Goethe noch ein anderer Dichter seine Geliebte jemals eingeführt! Es ift, als genüge ihm sein eigener Lorbeer kaum zum Schmuck für Friederike, als müsse er auf sie anch noch von Herders Ruhm einen Abglanz fallen lassen und die Personen des Sesenheimer Pfarrhauses durch die consequente Parallelisirung mit den Gestalten jenes englischen Romanes in eine besonders poetische Sphäre entrücken.

Freilich, bei seinen beiden bisherigen Neigungen zu Gretchen und Käthchen wirfte gerade die "Umgebung", das "Milieu", ernüchternd, ja, anwidernd: dumpfe, buftere Schankstuben in engen Großstadtgassen, eine Tafelrunde

von Zechgenossen, der Mangel eines eigentlichen Familiens lebens, die geliebten Mädchen "unter seinem Stande", an Jahren älter als er, zu bedienender Höslichkeit gegen alle Gäste gezwungen, zu jeder Alltagsstunde für ihn sichtbar.

Feiertagsftunden aber waren es immer, wenn er zu zeitweiligen Besuchen von Strafburg nach dem "sechs Stunden" entfernten Sefenheim hinüberritt. Er, ber die Natur so schwärmerisch liebte, hatte das Landleben nie fennen gelernt, - fehlte dem Baterhause zu Frankfurt doch jogar ein eigener Garten! Die gange Boefie des Land= lebens, die gerade der Großstädter burch den Gegensat ftets doppelt tief empfindet, der eigenthümliche Zauber eines erfrischenden, mehrstündigen Spazierrittes durch anmuthige Gegenden, der Friede des idullischen Pfarrhauses, "die herrliche Sonntagsfrühe auf bem Lande, wie fie ber unschätzbare Hebel vergegenwärtigt hat", das glückliche Familien= leben ihm "ebenbürtiger", gebildeter Menschen, Die reine, heitere Atmofphäre, die feiner eigenen religiöfen Stimmung burchaus sympathische, vorurtheilsfreie Frömmigkeit, Mues, Mues wirfte zusammen, um ihm Friederife's Bild in einer Beise zu verklaren wie feins seiner früheren ober späteren Geliebten. Selbst als er um Pfingsten 1771 wochenlang als Gaft im Sesenheimer Pfarrhause wohnte, schildert er uns nicht eine einzige Stunde im Zimmer!

"Es gibt Franenspersonen," berichtet er, "die uns im Zimmer besonders wohl gefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen; Friederike gehörte zu den letztern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfad hinbewegte; die Anmuth ihres Betragens schien mit der beblümten Erde und

die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antlites mit dem blauen Himmel zu wetteifern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause... Um Allerzierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung ganz zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegsliegt, so schien auch sie ihre Art und Weise am Deutlichsten auszudrücken, wenn sie, etwas Vergessenes zu holen, etwas Verlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herbeizurusen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Rain und Matten leichten Laufes hineilte. Dabei kam sie niemals außer Athem und blieb völlig im Gleichgewicht."

Dieses Feiertägliche, dieses Bernhigende des Sabbathstriedens, dieser landschaftliche Zauber der "beblümten Erde, des blauen Himmels, des erquicklichen Aethers", — Eigenschaften, mit denen Goethe feine andere Gestalt seines Lebens und seiner Dichtungen in ähnlicher Beise verklärt hat, — tragen wahrlich nicht wenig dazu bei, um gerade Friederike's Bild mit unvergleichlichem, unvergänglichem Reiz zu umweben. Nur deuten sie leider auch die feinen seelischen Beweggründe an, aus denen Goethe doch Besenken trug, sein Loos für immer mit dem ihren zu verstetten.

Er selbst hatte diese Bedenken sicher schon früher, spätestens wohl bei seinem mehrwöchentlichen Sesenheimer Pfingstausenthalt empfunden; seinen Lesern verräth er sie in "Wahrheit und Dichtung" aber erst bei der Schilderung des längeren Logirbesuches, den Fran Brion mit den Töchtern in Straßburg bei ihren Verwandten abstattete. "Eine sonderbare Prüfung" nennt er diesen Besuch, und

als er "sie endlich absahren sah, siel es ihm wie ein Stein vom Herzen." Nicht etwa, daß die Töchter, weil sie sich "noch dentsch trugen" oder zu ländlich ungezwungen waren, ihn in den städtischen Salons zu sehr an den Contrast mit Damen von Welt gemahnt hätten! Solch Contrast, das wußte er wohl, wäre in Aurzem leicht zu beseitigen gewesen, und von Friederike, die doch ausschließlich für ihn in Betracht kam, rühmt er überdies ausdrücklich, "sie unverändert und auch in diesen Umgebungen so frei wie den Vogel auf den Zweigen" gefunden zu haben. Nein, etwas Anderes, ungleich Feineres und Tieseres bewahrsheitete ihm dieser Stadtbesuch!

"Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Seene zu sehen gewohnt war, deren Bild mir nur auf einem Hintergrunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte disher erschien, — ich sah sie nun zum ersten Mal in städtischen, zwar weiten Zimmern, aber doch in der Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Porzellanpuppen. Das Verzhältniß zu dem, was man liebt, ist so entschieden, daß die Umgebung wenig sagen will; aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung sei, dies verlangt das Gezmüth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den Widerspruch des Augenzblicks finden."

Diese Worte bekunden deutlich, daß er in Friederike nicht nur ihre reizende Person liebte, sondern fast ebenso stark den Zauber, der sie daheim umgab: das wahrhaft glückliche, seinem Elternhause unbekannte Familienleben, ben ichonen landichaftlichen Sintergrund, den Gottesfrieden des Pfarrhauses, das Feiertägliche seiner erft durch mehr= ftündigen Ritt über Land abzuftattenden Besuche. Schon bei seinem wochenlangen Pfingstbesuch im Sefenheimer Pfarrhaus erkaltete, wie seine Briefe an Salzmann beweisen, die Hochgluth seiner Liebe gerade durch das tägliche Beisammensein mit Friederike sehr merklich. Das Ausnahms= weise, das Feiertägliche, das aus dem Lärm der Großstadt sich in den Frieden des Landpfarrhauses Hinaus= rettende ging bei längerem dortigen Aufenthalt verloren. Er erfannte, und der Befuch Friederite's in Strafburg bestätigte es ihm grausam, daß seine Liebe doch nicht stark und tief genug sei, um auch unter veränderter städtischer Umgebung sich noch allgewaltig und dauernd an die Geliebte gefesselt zu fühlen. Das "Reh" im Gehege, das "Baideröslein" als Zimmerblume, - ber schönste Reiz ift babin!

So athmen auch von sämmtlichen Liebesliedern Goethe's einzig diejenigen an Friederike durchaus landschaftliche

Stimmung.

Aber seine Ruhmbegierde, sein "wettersähnchenartiger" Sinn zeigte ihm deutlich genug, daß sein serneres Leben, dem auch die Kartenlegerin bei den Tanzmeisterstöchtern "allersei Gutes und Vergnügliches, Geld, Freunde und große Herren" geweissagt hatte, sich nicht wie ein friedsliches Dorsidnst "hinter Pappeln auf den Wiesen, hinter Buchen in dem Hain", sondern wie ein bewegtes Drama auf dem Parquet großstädtischer Säle abspielen werde, — und Friederike auf dem Parquet war ihm eben nicht mehr Friederike!

Man vergleiche daraufhin sein Märchen "Die neue

Melufine", das er angeblich in der Laube zu Sefenheim erzählte, aber nicht in "Wahrheit und Dichtung", sondern in den "Wilhelm Meister" aufnahm: Gin flatterhafter Jüngling trifft auf ber Reise zufällig im Bosthaus eines fleinen Städtchens mit einer schönen jungen Dame gu= fammen. Liebe und Gegenliebe vereint beide schnell. Aber bald macht der Jüngling die Entdeckung, daß seine Geliebte die Tochter des Zwergfonigs ift, die nur durch einen Zauberring an ihrem Finger zeitweis menschliche Größe erlangt. Jest bleibt ihm nur die Bahl, entweder für ewig zu scheiden oder auch Zwerggestalt anzunehmen. Und Liebe entscheidet er fich zu Letterem, Die Geliebte läßt den Zauberring auf seinen Finger hinübergleiten, und sofort find beide Liebende in Zwerge verwandelt. Anfangs behagt ihm das neue Leben; als er aber zur Seirath, "die ihm doch sonst das Berhafteste auf Erden schien", gezwungen worden war, da "begriff er zum ersten Mal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequält sein sollen. Er hatte ein Ideal von sich selbst und erschien sich manchmal im Traum wie ein Riese. Genng, die Frau, der Ring, die Zwergenfigur, fo viele andere Bande machten ihn gang unglücklich, daß er auf seine Befreiung im Ernft zu benfen begann. Weil er überzeugt war, daß der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß er, ihn abzufeilen." Nach unfäglicher Mühe gelang es, der Zwerg schoß wieder zu seiner menschlichen Größe auf, ohne Abschied entwich er heimlich von der Geliebten und gelangte, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder in das Posthaus, wo sein Abenteuer begonnen hatte.

Die Unwendung Diefes Marchens auf Goethe's Beziehung zu Friederike ift allzu durchsichtig: er, der Riese an Genie, fürchtete, burch die Che ins Zwerghafte binab= gedrückt zu werden. Der "Zauberring" ift der verklärende Rauber der ganzen landichaftlichen Umgebung, des idullischen Friedens, des traulichen Beims, des stets Feiertäglichen feiner Sesenheimer Besuche. Diesen Zauber erst einmal gebrochen, täglich, ftundlich mit ber Beliebten beijammen, ja, sie aus ihrem ländlichen Reiz in städtische Nüchternheit versett, - dann ift Friederike nicht mehr die verklärte Idealgestalt, sondern nur noch das liebenswürdige, an= muthige, heitere, naive, unschuldige Landmädchen mit dem "artigen, frei in die Luft forschenden Stumpfnäschen" und nicht der heroischen Selbstaufopferung werth, ihr zu Liebe auf Riefenplane zu verzichten und fich in zwerghafte Berhältniffe zu fügen.

Herder, die gigantischste Mannesgestalt, die dem Jüngsling Goethe bis dahin entgegengetreten, Herder, der in dem jungen Goethe den Alle überragenden Genius noch nicht ahnte und über ihn an seine Braut Caroline Flachsland nur die Worte schried: "Goethe ist wirklich ein guter Mensch, nur etwas leicht und spatenmäßig, worüber er meine ewigen Vorwürfe gehabt hat; auch glaube ich, ihm, ohne Lobrednerei, einige gute Eindrücke gegeben zu haben, die einmal wirksam werden können", — dieser selbe Herder, damals schon ein geseierter Schriftsteller, riß den Jüngling Goethe, nach dessen eigenen Worten, "fort auf den herrslichen breiten Weg, den er selbst zu durchwandern geneigt war, machte ihn ausmerksam auf seine Lieblingsschriftsteller und schüttelte ihn kräftiger auf, als er ihn gebeugt hatte."

Und dies Fortschreiten auf dem "herrlichen breiten Weg" des Ruhmes follte er sich durch eine frühzeitige Seirath vielleicht unmöglich machen? Durch eine Beirath mit einem Mädchen, das er vielleicht nur durch den "Zauberring" ihrer Umgebung als verklärte Idealgestalt ansah? Und mochte er nicht schon damals an sich selbst jene Neigung verspüren, die er dem Voltaire zuschrieb: "Auf thätiges und geselliges Leben, auf Politik, auf bas Berhältniß zu den Berren der Erde und Benütung diefes Berhältniffes, damit er felbst zu den Berren der Erde ge= höre, dahin war von Jugend auf Voltaire's Wunsch und Bemühung gewendet. Nicht leicht hat fich Jemand fo abhängig gemacht, um unabhängig zu fein. Auch gelang es ihm, die Geifter zu unterjochen: Die Nation fiel ihm zu." Wort für Wort hat Goethe durch fein späteres Leben für fich felbst diefe Sate bewahrheitet, und ba "das Rind ber Bater des Mannes ift," so darf man wohl annehmen, daß ber Jüngling Goethe sich schon mit den Träumen trug, die er als Mann verwirklichte.



Friederike Brion und Reinhold Fenz.

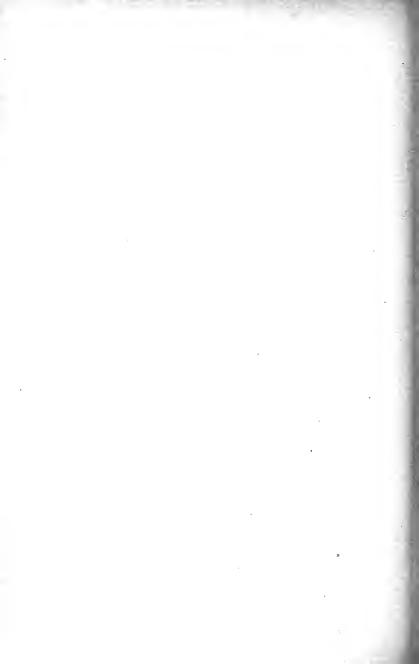



nter den eigenartigen Reizen des wahrhaft kunstvollen Aufbaues der Schilderung seiner Abreise war im
vorigen Kapitel auch der Umstand betont worden, daß Goethe seine Bekauntschaft mit Lenz erst unmittelbar vor
seinem Scheiden von Sesenheim und Straßburg erzählt. Freilich war Lenz erst Ende April 1771 nach Straßburg
gekommen, also nicht gar so spät, wie man nach "Wahrheit und Dichtung" vermuthen könnte. Nein, Goethe hat
ersichtlich mit kluger Berechnung gerade Lenz zu allerletzt
genannt, weil dieser sich bald nachher bemühte, das Herz
ber verlassenen Friederike Brion zu erobern.

Jacob Michael Reinhold Lenz wurde am 12. Januar 1751 zu Seßwegen in Liefland als Sohn eines mit zahlereicher Familie gesegneten deutschen Landpfarrers geboren, studirte in Königsberg Theologie, veröffentlichte bereits 1769 ein in Hexametern abgefaßtes Gedicht "Die Landplagen", beendete in Berlin, wo er mit Ramler und Nicolai verkehrte, seine Studien und begleitete im Jahre 1771 zwei junge Edellente, die Brüder von Kleift, nach

Straßburg. Hier wurde er mit Salzmann, Goethe und deren Freundesfreise näher bekannt, und in Ergänzung der kurzen Skizze, die Goethe bereits von ihm entwarf, sei zunächst noch seine ausführlichere Schilberung aus dem vierzehnten Buch von "Wahrheit und Dichtung" nachsgetragen:

"Leng hatte einen entschiedenen Sang gur Intrique, und zwar zur Jutrigue an sich, ohne daß er eigentliche Zwecke, verständige, selbstische, erreichbare Zwecke dabei gehabt hätte; vielmehr pflegte er sich immer etwas Fragenhaftes vorzusetzen, und eben deswegen diente es ihm zur beständigen Unterhaltung. Auf diese Weise war er zeit= lebens ein Schelm in der Ginbildung, jeine Liebe wie fein Sag waren imaginär, mit feinen Vorstellungen und Befühlen verfuhr er willfürlich, damit er immerfort Etwas zu thun haben möchte. Durch die verkehrtesten Mittel juchte er seinen Reigungen und Abneigungen Realität zu geben, und vernichtete sein Werf immer wieder felbst; und jo hat er Niemandem, den er liebte, jemals genütt, Diemandem, den er haßte, jemals geschadet, und im Gangen ichien er nur zu fündigen, um sich zu strafen, nur zu in= triquiren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfen zu fönnen."

"Aus wahrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Produftivität ging sein Talent hervor, in welchem Zartheit, Beweglichkeit und Spitzsfindigkeit mit einander wetteiferten, das aber bei aller seiner Schönheit durchaus fränkelte, und gerade diese Talente sind am schwersten zu beurtheilen. Man konnte in seinen Arbeiten große Züge nicht verstennen; eine liebliche Zärtlichkeit schleicht sich durch zwischen den albernsten und barockesten Fragen, die man selbst einem so gründlichen und anspruchlosen Humor, einer wahrhaft komischen Gabe kaum verzeihen kann. Seine Tage waren aus lauter Nichts zusammengesett, dem er durch seine Rührigkeit eine Bedeutung zu geben wußte, und er kounte um so mehr viele Stunden verschlendern, als die Zeit, die er zum Lesen anwendete, ihm bei einem glücklichen Gedächtniß immer viel Frucht brachte und seine vriginelle Denkweise mit mannigsaltigem Stoff bereicherte."

"Man hatte ihn mit liefländischen Kavalieren nach Strafburg gefendet und einen Mentor nicht leicht unglücklicher mählen fönnen. Der ältere Baron ging für einige Zeit ins Baterland zurück und hinterließ eine Geliebte, an die er fest gefnüpft war. Leng, um den zweiten Bruder, der auch um dieses Frauenzimmer warb, und andere Liebhaber zurückzudrängen und das fostbare Berg seinem abwesenden Freunde zu erhalten, beschloß nun, felbst fich in die Schone verliebt zu ftellen ober, wenn man will, zu verlieben. Er fette diese seine These mit der hartnäckigsten Unhänglichkeit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er so gut als die Uebrigen ihr nur zum Scherg und zur Unterhaltung biene. Defto beffer für ihn! Denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches befto länger dauern konnte, als sie es ihm gleichfalls spielend er= widerte, ihn bald anzog, bald abstieß, bald hervorrief, bald hintansette. Man sei überzeugt, daß, wenn er gum Bewußtsein fam, wie ihm benn bas zuweilen zu geschehen pflegte, er sich zu einem solchen Fund recht behaglich Glück gewünscht habe."

"llebrigens sebte er, wie seine Zöglinge, meistens mit den Offizieren der Garnison. . . . . . Mündlich und nachher schriftlich hatte er mir die sämmtlichen Irrgänge seiner Krenze und Anerbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesie, die er in das Gemeinste zu legen wußte, setzte mich oft in Erstaunen, sodaß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweifigen Abenteuers geistreich zu befruchten und einen kleinen Roman daraus zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich grenzenlos im Einzelnen versloß und sich an einem unendlichen Faden ohne Absicht hinspann."

Man hat dies Urtheil zu hart finden wollen; aber die noch erhaltenen Briefe von Lenz und andere Zeugnisse scheinen es vollinhaltlich zu bestätigen. Knapp vier Monate vor Goethe's Abgang von Straßburg traf Lenz dort ein, und der Verkehr beider war damals kein allzu häufiger.

Als einer der Brüder von Kleist im Frühjahr 1772 in französische Dienste trat, folgte ihm Lenz von Straßeburg nach seiner Garnisonstadt Fort-Louis, welche wenig über eine Wegstunde von Sesenheim entsernt liegt. Ende Mai oder Anfang Juni ging er zum ersten Mal nach Sesenheim hinüber, wurde als Pfarrerssohn und Predigtsamtskandidat freundlich im Brion'schen Hause aufgernommen, verkehrte dort zuweisen während der Monate Juni, Jusi, August und predigte dort einmal vertretungsweise. Sein Text war das Gleichniß vom Pharisäer und Böllner und sein Thema "Die schädlichen Folgen des Hochmuths", — letzteres für ihn selber von eigenartiger

Vorbedentung! Schon zu Ende August oder zu Anfang September desselben Jahres übersiedelte Lenz mit Herrn von Kleist nach Landau, und von diesem weiter entlegenen Orte scheint er, nach seinen Briefen zu schließen, nicht mehr nach Sesenheim gekommen zu sein.

An den Straßburger Actuar Salzmann, der ehedem Goethe's Vertranter bei dessen Liebe zu Friederike war, haben sich von Lenz sechs Briese aus Fort-Louis und sieben Briese aus Landan erhalten, in denen Lenz die unserweisdare Behauptung aufstellt, für seine Liebe allmälig bei Friederike Brion Gegenliebe gefunden zu haben. Da kein anderes gleichzeitiges Zeuguiß und vor Allem kein einziger Brief Friederike's vorliegt, so sind wir einzig auf Lenzens Briese angewiesen, die aber jedem unbefangenen Leser sehr bald den "Schelm in der Einbildung" verrathen.

Alle seine sieben aus Landau geschriebenen Briese entshalten über Friederike überhaupt nur die einzige Leußerung: "Friederike hat mir aus Straßburg geschrieben und mir gesagt, sie habe dort eine besondere Freude gehabt, die ich vielleicht boshaft genug sein würde zu errathen. Und das war die, Sie (Salzmann) am Fenster gesehen zu haben. Sie schreibt ferner, sie wäre durch Ihren bloßen Anblick so dreist geworden, nach dem anderen Theise des Tom Jones zu schicken, und bittet mich, sie desfalls zu entschuldigen. Ift das nicht ein gutes Mädchen?"

Das ist die einzige Stelle aller Lenz'schen Briefe, welche über Friederike nichts Erdichtetes zu enthalten scheint. Daß Friederike dem Freunde von Goethe und Salzmann theilnahmsvoll entgegengekommen sein mag, ist begreislich. Lenz hatte ihr aus Salzmann's Bibliothek den ersten Theil

des Tom Jones geliehen und ihr, auf ihre Bitte, veriprochen, daß Salzmann ihr wohl auch noch die beiden letten Bände leihen würde. Darauf bezieht fich Friederife's Brief, - ber einzige, beffen Lenz je in feiner Correspondenz mit Salzmann gedenkt! Und was citirt Lenz aus biefem Briefe Friederike's? Höfliche Rede: und Dankeswendungen, wie fie in der guten Gesellschaft für erwiesene Gefälligkeiten überall üblich sind! Sätte der Brief nur ein Wort enthalten, aus dem Leng auf eine Erwiderung feiner Liebe von Friederike's Seite hatte ichließen können, der indiscrete, ruhmredige, von den "ichadlichen Folgen des Hochmuths" ichon ftark angekränkelte Dichter hätte es sicherlich brühwarm seinem "Sofrates" mitgetheilt. Ja, dieser einzige jemals von Lenz erwähnte Brief Friederife's befundet durch ben Sat, Leng murde "vielleicht boshaft genug fein", den Grund ihrer Freude (Salzmann's Anblick) zu errathen, deutlich genug, daß Friederife in Lenz den "Schelm in der Einbildung" ziemlich flar durchschaute.

Friederike wußte, daß Salzmann Goethe's Vertrauter war und in dessen Auftrag oft kleine Besorgungen an sie vermittelt hatte, — es war begreislich, daß sie sich um Goethe's willen für Salzmann interessirte. Und da sie ebenso klar die Eifersucht von Lenz auf Goethe kannte, so vermuthet sie, Lenz werde "vielleicht boshaft genug sein", zu errathen, daß ihre "besondere Freude" eben der Andlick von Goethe's innigstem Vertrauten, Salzmann, gewesen sei. Wahrlich, es gehörte bei Lenz ein arger Grad von Selbstverblendung dazu, diese Neußerung Friederike's so zu deuten, wie er es durch seinen Ausrus: "Ist das nicht ein gutes Mädchen?" ersichtlich zu thun scheint.

Aber auf eben diesen Ansruf läßt Lenz in eben demselben Briefe unmittelbar den Nachsatz folgen: "Und doch muß ich meinen Entschluß vor Ihnen verbergen. Was ist das für ein Zusammenhang? Ein trauriger! Ich bin dazu bestimmt, mir selbst das Leben traurig zu machen, aber ich weiß, daß, so sehr ich mir jetzt die Finger am Dorne zerritze, daß ich doch einmal eine Rose brechen werde. Zu allem diesem werde ich Ihnen die Schlüssel in Straßburg geben."

Beweis genug, daß er, ohne das Röslein brechen zu können, sich nur die Finger sehr am Dorne zerritt hatte!

Aber wenn in den sieben Briefen aus Landau Friederife nur einmal in der vorstehend erörterten Beise erwähnt wird, fo wird fie in den fechs früher geschriebenen Briefen aus Fort = Louis um so öfter genannt. Freilich erzählt Lenz auch in ihnen nicht eine einzige Ginzelheit, die ihn berechtigt hätte, Friederike als "sein Mädchen", "seine Freundin" zu bezeichnen. Nie wird von einem Briefe, einem Kuß, einem Händedruck oder einer soustigen Betheuerung ihrer Liebe berichtet. Immer nur unbestimmte, ganz allgemein gehaltene Berficherungen, "die durch unmerkliche Grade gewachsene Vertraulichkeit sei beschworen und unauflöslich". Aber gerade diefe gleichsam nur ab= stracten Bethenerungen stimmen zu Lenzens sonstiger mensch= licher und dichterischer Eigenart so wenig, daß man aus ihnen unwillfürlich erfieht, Friederike's angebliche Gegen= liebe exiftirte nur in feiner "Ginbildung". Das einzige Mal, wo er einen concreten Fall anführt, hat er wieder nur eine höfliche Redewendung zu verzeichnen: Friederife hat den mehrfach erwähnten ersten Band des Tom Jones

noch nicht zu Ende gelesen und rechtfertigt sich damit, Lenz jelber sei Schuld daran, "denn wenn man gute Gesellschaft hat, so kann man nicht viel lesen."

Diese Alenkerung und der oben angeführte Brief Friederife's, beides wahrlich doch nur harmlose Höslichsteitswendungen, sind die einzigen bestimmten Angaben in Lenzens Briefen an Salzmann. Aber so brühwarm er diese berichtet, so wenig würde er, bei seiner überschwängslichen Indiscretion, auch nur einen Angenblick gezögert haben, etwaige intime Details mitzutheilen, wenn er deren ohne bewußte, absichtliche Lüge hätte erzählen können.

Und dabei überdies immer wieder die Bethenerung, daß er unglücklich, tief unglücklich sei! "Mein Verstand hat sich noch nicht wieder eingefunden," "Meine Leiden= ichaft hat sich diesmal so ziemlich vernünftig aufgeführt," "Ich erwarte heute Abend noch einen Gnadenstoß," "Trennung ist nicht die einzige Ursache meines Schmerzes," "Meine philosophischen Betrachtungen dürfen nicht über zwo, drei Minuten mähren, sonst thut mir der Ropf weh," "Ich hasche immer nach der ersten besten Wahrscheinlich= feit, die mir in die Augen flimmert, und die liebe, be= icheiden nackte Wahrheit fommt dann gang leise von hinten und halt mir die Augen zu," find Stellen, die fich wort= lich in seinen Briefen an Salzmann finden. Dieser, deffen Untworten leider nicht erhalten sind, kannte damals die Brion'schen Töchter noch nicht persönlich, sondern nur aus Goethe's früheren Schilderungen. Aber der nüchterne Salz= mann hat den phantaftischen Lenz, wie wir aus deffen Briefen ersehen, wegen seiner Liebesgeständniffe einfach "ausgelacht". Und erzwänge Lenz nicht durch feinen späteren Wahnsinn das innigste Mitseid, so würde der gesichraubte, schwülstige, renommistische Ton seiner Briefe auch jeden unbefangenen Leser veranlassen, den "Schelm in der Einbildung" gleichfalls auszulachen. In ruhigeren Stunden hat Lenz ersichtlich selbst erkannt, daß "die liebe, bescheiden nackte Wahrheit ihm ganz leise von hinten die Augen zugehalten" habe, und dann schämt er sich seiner "Thorheit" und "möchte sich gern vor sich selber versbergen".

Man vergeffe nicht, daß im Frühjar 1772, aus dem Dieje Briefe an Salzmann ftammen, Goethe noch ein völlig unbekannter Jüngling war. Wohl hatte er in Strafburg und nach seinem Scheiden von dort viele seiner herrlichsten Lieder gedichtet, am "Fauft" gearbeitet und während des Winters von 1771 auf 1772 im Frankfurter Elternhause die erste Fassung des "Göt von Berlichingen" nieder= geschrieben, aber veröffentlicht war von dem Allen noch nichts. Gedruckt, und überdies anonnm gedruckt, waren bisher nur die von Breitkopf componirten zwanzig "Neuen Lieder", "die Laune des Berliebten" und "die Mitschuldigen", — unbedeutende Leistungen, die übertreffen zu fönnen Lenz sich wohl schmeicheln durfte! Um so be= rechtigter mochte er fich zu ber Hoffnung glauben, daß er aus Friederike's Bergen auch die Liebe zu Goethe werde verdrängen können; aber daß ihm dies in Wahrheit gelungen sei, dafür bringen seine Briefe nicht einmal den Schatten eines Beweises. Zu seiner Ehre sei ihm geglaubt, daß feine Liebe aufrichtig, nicht, nach Goethe's Ausbruck, "imaginär" war, und daß er nicht "mit seinen Bor= stellungen und Gefühlen willfürlich verfahren sei." War

er wirklich in der falschen Einbildung befangen, bei Friederike Gegenliebe erweckt zu haben, so trübte sein kanm sechs Jahre später ausgebrochener Wahnsinn ihm vielleicht schon damals die Unbefangenheit des Blickes.

lleber seinen späteren Verkehr in Sesenheim liegen Briefe nicht mehr vor. In den Jahren 1773 bis 1776 weilte Lenz meist in Straßburg, wo er mit Salzmann sich mündlich aussprechen konnte.

Kaum war im Jahre 1773 "Göt von Berlichingen" erschienen, als Lenz sosort an Goethe einen weitläusigen Aussche sendete, betitelt "leber unsere Ehe". Das Hauptabsehen dieser Schrift war, nach Goethe's Bericht in "Bahrheit und Dichtung", Goethe's Talent und das seinige bald coordinirend, bald subordinirend neben einander zu stellen und auf die innigste Verbindung zwischen ihnen beiden hinzudrängen. Goethe ging darauf ein, theiste ihm seine Arbeiten und Pläne mit und empfing dagegen von Lenz dessen "Hosmeister", "Renen Menoza", "Soldaten" n. s. w. und verschaffte ihm bald Verleger dazu.

Gelegentlich einer Reise nach ber Schweiz besuchte Goethe, nunmehr auch schon der weltberühmte Verfasser des "Werther", im Mai und Juli 1775 auf mehrere Tage Straßburg. Er verkehrte viel mit Salzmann, Lenz und anderen dortigen Freunden, aber die verlassene Friederike wagte er nicht in Sesenheim zu besuchen, da er sich zu Ditern 1775 bereits mit der schönen Franksurter Banquierstochter Lili Schönemann verlobt hatte. Noch im November desselben Jahres erfolgte Goethe's Uebersiedlung nach Weimar, wo ihn Fran von Stein bald völlig zu fesseln wußte.

Kaum hatte Goethe sich in Weimar leidlich festgesetzt, als auch Leuz schon am 1. April 1776 sich dort einstellte, um ebenfalls sein Glück bei Hofe zu machen. Er blied bis zum 1. December, und während dieses achtmonatlichen Ausenthaltes weilte er auch mehrere Wochen bei Fran von Stein auf ihrem Gute Groß-Rochberg. In einem von dort am 23. October an Salzmann nach Straßburg geschriebenen Briefe schmeichelt er sich sogar mit der Hoffnung: "Vielleicht sehen Sie mich einmal in herzoglich sächsischer Uniform wieder. Doch das unter uns." Bereits fünf Wochen später hatte er diese Hoffnung durch eine noch unanfgeklärte "Eselei", nach Goethe's Lusdruck, für immer verscherzt, und am 1. December mußte er Weimar auf höheren Beschl verlassen.

Carl August nannte ihn "Goethe's Affen", und wie hart das Wort auch ist, so hat es doch einen berechtigten Kern. Es war Lenzens Fluch, daß er sein doch nicht zu den höchsten Leistungen berechtigendes Talent in brennendem Ehrgeiz zu Goethe'schem Genius forciren wollte, und wohl nur um dieses Dranges willen suchte er in Sesenheim und Weimar auch leibhaft in Goethe's Fußstapfen zu treten.

Als "Abadonna" aus seinem erträumten Weimarschen Himmel verstoßen, kehrte Lenz wieder in das Essaß zurück,— anscheinend freilich erst gegen Ende des Jahres 1777. Hier versank er in immer tiesere Schwermuth und zuletzt in völligen Wahnsinn. Im tiesen Winter, in Schnee und Sturm irrte er durch die Vogesen und kam am 20. Januar 1778, auß Höchste vernachlässigt und mit den traurigsten Spuren der Verirrung, nach Waldbach ins Steinthal, wo der würdige Pfarrer Oberlin ihn mit hingebender

Liebe aufnahm. Sier predigte er jogar noch vertretungs= weise für Oberlin, aber sein Geift umnachtete fich immer mehr. In seinen wirren Reden fragte er nach dem Schickfal bes Mädchens, das er geliebt und das auch ihn geliebt, und dem er die Che versprochen, und das er doch verlaffen habe, aus Gifersucht, weil fie einen Andern liebte.

Diesen von Pfarrer Oberlin mitgetheilten Reden eines Bahufinnigen ift ja keinerlei Beweiskraft zuzusprechen, abgesehen davon, daß Oberlin nicht erwähnt, wer das fragliche Mädchen sei. Denn nach Friederike hatte Lenz noch manche Undere ebenso hoffnungslos geliebt, und sollten jene irren Reden wirklich auf Friederike Brion gemeint gewesen sein, so bezog sich die Gifersucht auf den Andern, den sie liebte, muthmaßlich auf Goethe, der 1778 auch als weltberühmter Dichter für den unglücklichen Leng fehr beneidenswerth war.

Um 7. Februar gab Leng zwei Briefe an Oberlin zur Besorgung, mit der Bitte, sie vorher durchzulesen. "In dem einen", schreibt Oberlin, "an eine abelige Dame in W. schien er sich mit Abadonna zu vergleichen; er redete von Abschied. In dem anderen an die Mutter feiner Geliebten fagt er, er fonne ihr dies Mal nicht mehr fagen, als daß ihre Friederife nun ein Engel sei, und fie wurde Satisfaction bekommen." Rach Oberlins Versicherung lebte Leng damals in dem Wahn, seine Geliebte fei geftorben, und wenn, wie es scheint, der zweite Brief an Frau Brion ' gerichtet mar, so enthält der Sat: "ihre Friederife sei nun ein Engel, und fie murbe Satisfaction befommen", wahrlich mehr eine Rechtfertigung als eine Anklage für Friederife!

Nach mehrfachen von Lenz unternommenen Selbst= mordversuchen ließ Oberlin ihn unter sicherer Begleitung am 8. Februar nach Strafburg ichaffen. Dort blieb Leng drei Wochen und begab sich dann nach Emmendingen zu Hofrath Schlosser, der sich am 1. November 1773 mit Goethe's einziger Schwester Cornelia verheirathet, fie aber bereits am 8. Juni 1777 durch den Tod wieder verloren hatte. Ende Februar 1778 traf Lenz bei Schlosser ein, erfuhr erst jett Cornelia's Tod und wurde dadurch aufs Rene tief erschüttert. Im Schloffer'ichen Saufe verfiel Leng in Tobsucht, fo daß er in Retten gelegt werden mußte. Alls er sich leidlich beruhigt hatte, murde er in Emmen= bingen einem Schufter zur Pflege übergeben, erlernte von ihm das Schusterhandwerk und faßte eine schwärmerische Freundschaft zu einem jungen Schuftergesellen. Ende Juni 1779 wurde er aus Hertingen bei Basel, wohin man ihn inzwischen gebracht hatte, von einem älteren Bruder abgeholt und über Lübeck zu Schiff in seine ruffische Heimath gebracht. Er ftarb in Mostau am 24. Mai 1792 und wurde, nachdem er in den letten Jahren nur von Almosen gelebt hatte, auf Kosten eines ruffischen Edel= mannes begraben.

Um 25. September 1779, als Lenz also schon in seiner russischen Heimath weilte, besuchte Goethe zum letzen Mal Sesenheim. Mehr als acht Jahre waren seit seinem Scheiden von dort verflossen, Friederike wußte, daß sie ihn für ewig verloren hatte, und es hieße, sie einer absichtlichen Lüge beschuldigen, wollte man annehmen, sie habe über den unglücklichen, völlig abgethanen Lenz vorsätzlich etwas Falsches berichtet. In Goethe's Nachlaß fand sich

ein von ihm vielleicht nie für die Deffentlichkeit bestimmtes Blatt, das erst nach seinem Tode in die Gesammtausgabe jeiner Werfe unter die Rubrit "Biographische Ginzelheiten" aufgenommen wurde und wörtlich also lautet: "Ich besuchte auf dem Wege Friederife Brion; finde fie wenig verändert, noch jo gut, liebevoll, zutraulich, gefaßt und felbständig. Der größte Theil der Unterhaltung war über Lenz. Dieser hatte sich nach meiner Abreise im Hause introducirt, von mir, was nur möglich war, zu erfahren gesucht, bis fie endlich dadurch, daß er sich die größte Mühe gab, meine Briefe zu sehen und zu erhaschen, mißtrauisch geworden. Er hatte sich indessen nach feiner gewöhnlichen Weise verliebt in fie geftellt, weil er glaubte, das fei der einzige Weg, hinter die Geheimnisse ber Mädchen zu kommen; und da sie, nunmehr gewarnt, schen, seine Besuche ablehnt und sich mehr gurückzieht, so treibt er es bis zu ben lächerlichsten Demonstrationen bes Selbstmordes, da man ihn denn für halbtoll erklären und nach der Stadt ichaffen tann. Sie flart mich über die Absicht auf, die er gehabt, mir zu schaden und mich in der öffentlichen Meinung und jonit zu Grunde zu richten."

Aber wenn der unglückliche Lenz, der niemals im Leben Gegenliebe fand, sich in Stunden der Berblendung vielleicht überreden mochte, die verlassene Friederike könne ihre ihm erzeigte Theilnahme wohl doch noch in wahre Neigung verwandeln, so beweisen seine erhaltenen Gedichte unwiderleglich, daß er sich klar bewußt war, in Friederike's Seele herrsche unaustilgbar nur Goethe. Diese Gedichte, nur zwei an Zahl, mögen als harmonischer Schlußaccord hier solgen. Das erste ist als Zuruf Friederike's an den

in die Welt hinausreitenden Goethe gedacht; im zweiten führt Lenz sich selber in das Sesenheimer Pfarrhaus ein und zeichnet die um Goethe untröstlich trauernde Friederike in wunderbar ergreifenden Worten.

Freundin aus der Wolfe.

Wo, du Reiter, Meinst du bin? Rannit du wähnen. Wer ich bin? Leif' umfaff' ich Dich als Geift, Den bein Trauern Bon fich weift. Sei gufrieden, Soethe mein! Wiffe, jett erft Bin ich bein; Dein auf ewig Sier und bort. -Also wein' mich Nicht mehr fort!

Die Liebe auf dem Lande. Ein schlecht genährter Candidat, Der oftmals einen Fehltritt that Und den verbotnen Liebestrieb In lauter Predigten verschrieb, Kehrt' einst bei einem Pfarrer ein, Den Sonntag sein Gehilf' zu sein.

Der hatt' ein Kind, zwar still und bleich, Bon Knuwer krank, doch Engeln gleich. Sie hielt im halberloschnen Blick Roch Flammen ohne Maß zurück,

All' ist in Andacht eingehüllt, Schon wie ein marmorn Seiligenbild. War nicht umsonst so still und schwach, Berlaffne Liebe trug fie nach. In ihrer fleinen Rammer hoch Sie ftets an ber Erinnrung fog: Un ihrem Brodichrank an ber Wand Er immer, immer vor ihr ftand, Und wenn ein Schlaf fie übernahm, Im Traum er immer wieder fam. Für ihn fie noch ihr Barlein ftugt, Sich, wenn fie gang allein ift, putt, Ull' ihre Schürzen anprobirt Und ihre ichonen Lätichen ichnürt Und von dem Spiegel nur allein Verlangt, er foll ihr Schmeichler sein. Ram aber etwas Fremd's ins haus, That fie fich schlecht und häuslich aus. Denn immer, immer, immer boch Schwebt ihr bas Bilb an Wänden noch Von einem Menschen, welcher fam Und ihr als Kind das Herze nahm. Kast ausgelöscht ist sein Gesicht, Doch seiner Worte Kraft noch nicht Und jener Stunden Seligkeit Und jener Träume Wirklichkeit, Die, angeboren Jedermann, Rein Mensch sich wirklich machen fann.

Ach Männer, Männer, seid nicht stolz, Als wärt nur ihr das grüne Holz, Der Weiber Güt' und Dulbsamkeit Ist grenzenlos wie Swiakeit. Berlassen! Berlassen!

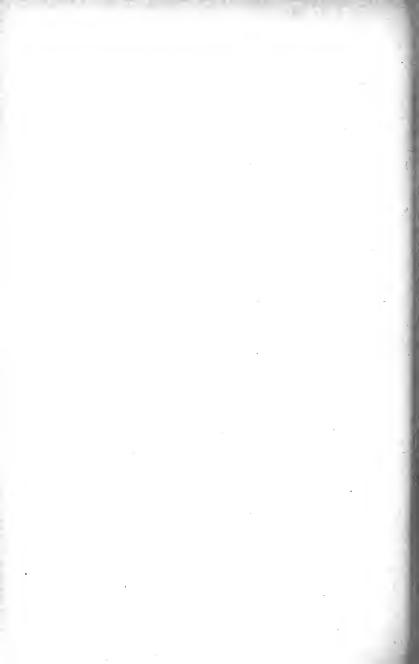



urch diese ergreisende, ehrliche Schilderung der ihre "verlassene Liebe nachtragenden" Friederike hat Lenz wieder gesühnt, was er in schwachen Stunden der Selbsttäuschung durch die irrthümliche Versicherung, bei dem "marmornen Heiligenbild" Gegenliebe gefunden zu haben, in seinen Briesen an Salzmann gesündigt hatte.

Es sind sehr dürstige Notizen, die über das fernere Leben im Sesenheimer Pfarrhause vorliegen. Die drei Töchter Salomea, Friederike, Sophie erscheinen, nach den von G. A. Müller in seinem Buche "Sesenheim, wie es ist," veröffentlichten Angaben aus den Pfarrakten, fünszehn Mal als Tauspathen in Sesenheim, — gewiß der beste Beweis für die Beliedtheit der Pfarrfamilie! Die jüngste Tochter, Sophie, ist am öftesten, nämlich sieden Mal, die älteste, Salomea, am seltensten, nämlich drei Mal, als Tauspathin genaunt, während Friederike füns Mal diese Ehre genießt: am 22. August 1773, am 31. März 1776, am 21. November 1777, am 11. November 1780 und am 25. April 1786.

Die in Wahrheit älteste, seit 1766 nach dem Badensichen an den Pfarrer Gockel verheirathete und deshalb von Goethe nie erwähnte Brion'sche Tochter starb am 1. Oktober 1772 zu Sichstetten in ihrem sechsundzwauzigsten Lebensjahre, nachdem sie ihrem Gatten eine Tochter und zwei Söhne geboren hatte.

Anzwischen hatte Goethe in seinem Elternhause, wohin er von Strafburg im August 1771 zurückgekehrt war, fein erftes geniales Werk den "Got von Berlichingen" geschrieben und war im Frühjahr 1772 nach Weglar über= gefiedelt, um am dortigen Reichskammergericht zu praktiziren. Mus der juristischen Praxis wurde natürlich wieder nicht viel, zumal er sich bereits im Juni desselben Jahres in die sechzehnjährige Charlotte Buff, die schon verlobte Braut des Gesandtschaftssefreturs Reftner, leidenschaftlich verliebte. Charlotte's Mutter war zwei Jahre vorher ge= storben, und das praktische, muthige Mädchen führte nun dem verwittweten Bater und ihren zahlreichen jüngeren Geschwistern den Saushalt. Letterer konnte durch das Fehlen der Mutter freilich kein so patriarchalischer sein wie in Sesenheim, und ber Zauber des Landlebens sowie das stets Feiertägliche der Besuche mangelte gleichfalls. Noch erhaltene gleichzeitige Briefe und Goethe's eigenes Beugniß in "Wahrheit und Dichtung" beweisen, daß er feine Gegenliebe bei Lotte fand, und so entfernte sich benn Goethe, ohne Abschied zu nehmen, bereits am 11. September 1772 wieder von Wetslar und kehrte nach einer kurzen Reise längs der Lahn und des Rheins abermals in das Elternhaus nach Frankfurt gurück.

Bereits am 4. April 1773 heirathete Charlotte Buff

ihren Verlobten, und bald nachher ließ Goethe seinen inzwischen wesentlich umgearbeiteten "Götz von Berlichingen" auf eigene Kosten drucken und im Buchhandel erscheinen. An Salzmann nach Straßburg schrieb er damals: "Wenn Sie das Exemplar Berlichingen noch haben, so schicken Sie's nach Sesenheim unter Ausschrift an Mamsell...., ohne Vornamen. Die arme Friederike wird einigermaßen sich getröstet sinden, wenn der Ungetreue vergistet wird. Sollte das Exemplar fort sein, so besorgen Sie wohl ein anderes."

Wir wissen nicht, wie "die arme Friederike" den "Göth" aufnahm, aber eine selige Freude mag sie wohl empfunden haben, als der zündende Erfolg der Dichtung ihr bestätigte, daß ihre treue, reine Jugendliebe einem wahrhaft genialen Poeten galt. Mit einem Schlage wurde der bis dahin unbekannte Wolfgang Goethe zum geseiertsten Lieblingsdichter der Nation, und einzelne seiner Bewunderer begannen schon damals eine Huldigungsfahrt nach Frankfurt.

Denn dort im Elternhause verlebte Goethe vom Herbst 1772 bis zum Spätherbst 1775 drei schaffensfreudige, nur durch kurze Reisen unterbrochene Jahre. Der Vater, selbst ein eleganter Jurist, erkannte stolz und klar die hohe dichterische Begabung des Sohnes und nahm "diesem singulären Menschen" mit Freuden alle juristischen Vorzarbeiten ab, um ihm ungestörte Muße zu seinem künstelerischen Schaffen zu lassen. Um 1. November 1773 hatte sich Goethe's einzige Schwester Cornelia an Schlosser nach Emmendingen verheirathet, und das Elternpaar Goethe hätte es nun sehr gern gesehen, wenn in ihr großes, seitz

her etwas verödetes Haus der Sohn eine willkommene Schwiegertochter eingeführt hätte.

Der aber, nun ein gefeierter Dichter, liebelte flatter= haft bei Frauen und Mädchen in Frankfurt umher. Unter seinen flüchtigen Reigungen jener Jahre wird einzig die zu Frau Maximiliane Brentano (der nachmaligen Mutter Bettina's von Arnim) von ihm felbst in "Wahrheit und Dichtung" stärfer betont. Brentano war ein Wittwer mit fünf Kindern und wesentlich älter als Maximiliane, aber ein reicher Kaufmann. Goethe, der die junge Frau schon als Mädchen gefannt hatte, mußte fie, nach Mercks Musdruck, "über den Geruch von Del und Raje und die Manieren ihres Herrn Gemahls tröften." Nach Goethe's. burch gleichzeitige Briefe bestätigter Schilderung war "fein Verhältniß zu der jungen Frau eigentlich ein geschwifter= liches, und ob sich gleich nichts Leidenschaftliches in ben Umgang mischte, so war er doch peinigend genug." Diese beiden Reigungen zu Charlotte Buff und Maximiliane Brentano erhalten schon dadurch, daß fie einer Braut und einer Gattin galten, einen peinlichen Beigeschmack, und Goethe's erschreckend nüchterne Berichte in "Wahrheit und Dichtung" bestätigen es, wie wenig Glück fie ihm gewährten.

Aber aus diesen beiden, in der Seele des Dichters allmälig mit einander verquickten Neigungen entstand von 1773 auf 1774 der "Werther", zu dessen Heldin Lotte den Vornamen und gar manchen Charakterzug ahnungslos hergab. Sie selbst wie ihr Gatte war beim Erscheinen des Buches sehr erzürnt, so deutlich als Modelle benützt worden zu sein, und Keftner bedeutete den Dichter brieslich,

daß die wirkliche Lotte die Gefühle des wirklichen Werther keineswegs jemals erwidert habe. Goethe wußte die einstigen Freunde allmälig wieder zu versöhnen, besonders durch den Hinweis: "Lottens Namen von tausend heiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wissen, sei doch ein Acquivalent gegen Besorgnisse, die einen kaum ohne alles Andere im gemeinen Leben, da man jeder Baase ausgesseht ist, lange verdrießen würden."

Mit dem Hinweis auf die Ehrfurcht Tausender behielt Goethe Recht: der "Werther" zündete wie wohl nie
vorher oder nachher ein anderes Buch. Eine beispiellose Popularität verschaffte er dem glücklichen Dichter; die "Werthertracht" wurde Mode, in fast alle Sprachen wurde das Buch übersetzt, unzählige Nachahmungen und Parodien rief es hervor. Daß Goethe auch dies Werk, das so laut von einer neuen Leidenschaft zengte, habe nach Sesenheim übermitteln lassen, wird nirgends berichtet und ist kaum wahrscheinlich.

Nunmehr zu einer europäischen Berühmtheit geworden, wurde der Dichter Anfang Januar 1775 zu Frankfurt in das Haus der verwittweten Frau Banquier Schönemann eingeführt, deren einzige, am 23. Juni 1758 geborene Tochter Anna Elisabeth als "Lili" von ihm gefeiert und binnen Kurzem seine Braut wurde. So innig er auch das schöne, vornehme, fein gebildete Mädchen liebte, — sehr glücklich stimmte ihn, wie seine gleichzeitigen Briese an Gräfin Auguste Stolberg beweisen, diese Verlobung keinese wegs, und in "Wahrheit und Dichtung" hat er darüber die kühlen Worte: "Es war ein seltsamer Beschluß des hohen über uns Waltenden, daß ich in dem Verlaufe meines

wundersamen Lebensganges doch auch ersahren sollte, wie es einem Bräntigam zu Muthe sei. Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Menschen die angenehmste aller Erinnerungen sei."

llebrigens ift er, nach seiner Schilderung, mehr verlobt worden, als daß er felbst sich verlobte. Zwischen Lili und ihm war es noch zu keiner Erklärung gekommen, wiewohl beibe im Stillen von ihrer gegenseitigen Reigung überzeugt waren. Da traf zur Oftermeffe 1775 die alt= liche, männliche, ernfte, derbe Demoiselle Delf, die Leiterin eines fleinen Beidelberger Sandelshaufes, in Frankfurt ein und machte mit gewöhnter Energie dem "schleppenden Verhältniß" der Liebenden ein Ende. "Seit vielen Jahren," erzählt Goethe, "hatte sie das Vertrauen von Lili's Mutter. In meinem Sause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses bariche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und, mit Verstand im Sintergrunde, sogar willtommen. Sie kannte fehr wohl unfere Bünsche, unfere Hoffnungen; ihre Luft zu wirken fah darin einen Auftrag; turz, fie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie Die Schwierigkeiten, Die fich ihr entgegenstellen mochten, beseitigt, genug, fie tritt eines Abends zu uns und bringt Die Einwilligung. "Gebt Guch die Hände!" rief fie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Rach einem tiefen Athemholen fielen wir einander lebhaft bewegt in die Mrme."

In dem reichen Schönemann'ichen Hause fah Goethe

sich von der schönen, eleganten, foketten "Staatsdame" Lili am Spieltisch "unerträglichen Gesichtern" gegenüber gestellt, er verzehrte sich in Eifersucht über das "liebe, lose Mädchen", die ihn "wider Willen an ihrem Zaubersächen sest hält", er sehnte sich aus der "Pracht" jener Säle hinaus in die freie Natur, er klagte, daß ihm "dem Hoffnungslosen der Gram die Seele bricht", er trotte, daß er "noch Kraft habe", um den Bann schließlich doch zu brechen! Welch' anderes Glück, welche freudige Frische athmen seine Lieder an Friederike, die in Wahrheit "schönste seiner Maisen"!

Seltjam: das einzige Mädchen, mit dem Goethe sich jemals officiell, wenn vielleicht auch halb gezwungen, verslobte, führte Friederike's zweiten Vornamen "Elijabeth". Ihr Vater war seit langen Jahren todt, ihre Mutter stammte aus einem alten, französischen Abelsgeschlecht, — das patriarchalische Familienleben fehlte auch hier, und dem in einer engen Großstadtstraße belegenen vornehmen Patricierhause mangelte der landschaftliche Reiz natürlich gleichfalls.

Bereits ehe es zum Bruch mit Lisi kam, machte Goethe am 15. Mai 1775, kaum vier Wochen nach seiner Verslobung, mit den beiden Grasen Stolberg und einem Herrn von Haugwiß eine Reise nach der Schweiz. Bei dieser Gelegenheit weilte er vom 23. bis 27. Mai zum ersten Male wieder in Straßburg, verkehrte dort viel mit Salzmann und Lenz, bestieg die Plattsorm des Münsters, aber nach Sesenheim wagte er, als Lisi's Verlobter, nicht hinsüberzureiten. Nach slüchtigem Besuch bei seiner Schwester in Emmendingen ging er Ansang Juni über Schafshausen nach Zürich zu Lavater, durchstreiste dann die kleineren

Schweizer Cantone, spähte an Lili's Geburtstag, 23. Juni, vom Gipfel des Sanct Gotthard nach dem heiß ersehnten Italien hinab, ließ fich aber durch die Liebe zu feiner Brant zur Rückfehr nach Frankfurt bestimmen. Wieder weilte er auf der Heimreise im Juli mehrere Tage in Strafburg, wieder verfehrte er mit Salzmann und Leng, wieder bestieg er die Plattform des Münfters, und wieder wagte er sich nicht nach Sesenheim hinaus. Aber in eben diesen Julitagen zeigte ihm zu Strafburg der zufällig als Gast dort weilende berühmte Hannover'sche Arzt Zimmermann die Silhouette der Weimar'schen Hofdame Fran Charlotte von Stein, deren Anblick dem Dichter angeblich drei Rächte lang den Schlaf raubte und ihn zu der Unterschrift veranlaßte: "Es wäre ein herrliches Schausviel, zu sehen, wie die Welt sich in dieser Seele spiegelt. Sie fieht Die Welt, wie sie ist, und doch durchs Medium der Liebe. So ift auch Sanftheit der allgemeine Gindruck."

Um 24. Juli traf Goethe wieder in Frankfurt ein. Wie sehr auch Lili und ihre Mutter sich durch seine zehnswöchentliche Reise gekränkt fühlen mochten, allmälig stellte sich doch ein leidliches Verhältniß wieder her. Aber seine Hoffnung, die stets etwas kühl zurückhaltende Braut zu leidenschaftlicher Liebe zu entflammen, war gescheitert, er ärgerte sich, vom Sanct Gotthard nach Deutschland zurückzgekehrt zu sein, und schmiedete allerlei Pläne, um allein nach Italien zu entsliehen.

Schon im December 1774 hatte er den Besuch des vom "Göt," und "Werther" begeisterten Hauptmanns von Knebel, Erziehers des Prinzen Constantin von Weismar, in Franksurt erhalten und war ebendort durch ihn

dem auf der Durchreise befindlichen Erbprinzen Carl August und dessen jüngerem Bruder Conftantin vorgestellt worden. In der Begleitung des Bringen befand sich der Erzieher Carl August's, Graf Görtz-Schlitz, und Stallmeister von Stein-Kochberg, Gatte jener Charlotte von Stein, deren Silhonette Goethe im folgenden Jahre zu Strafburg znerft erblickte. Der Dichter gefiel den Bringen außerordentlich, und als ber achtzehnjährige Carl August am 3. September 1775 jelbständig die Regierung in Weimar übernommen hatte und auf der Durchreise nach Carlsruhe zu seiner Bermählung sich abermals in Frankfurt aushielt und mehrfach mit Goethe verkehrte, forderte er diefen freundlichst auf, ihn auf der Rückreise von Carlsruhe nach Weimar zu begleiten. Wie sehr auch Goethe's Bater in seinem republikanischen Bürgerfinn gegen die engere Verbindung mit dem jungen Fürften eiferte, — ber Dichter nahm die Ginladung freudigft an, zumal sein Berhältniß zu Lili ihm nachgerade unerträglich geworden war und er vielleicht auch auf die Bekanntschaft mit Frau Charlotte von Stein brannte. Unfang November 1775 überfiedelte er nach Weimar, wo fiebenundfünfzig Jahre lang bis zu seinem Tode verharrte.

Die drei im Frankfurter Elternhause vom Herbst 1772 bis zum Spätherbst 1775 verlebten Jahre gehören zu Goethe's weitaus reichsten Jahren an dichterischer Ausbeute. "Göh", allerdings schon im Winter 1771—72 zuerst entzworsen, "Werther", "Clavigo", "Stella" entstanden hier; der erste Theil des "Faust", freilich erst lange, lange Jahre später veröffentlicht, wurde hier in der Hauptsache niederzgeschrieben, am "Wahomed" und "Prometheus" gedichtet,

der "Egmont" concipirt und nebenbei eine Fülle literarischer Rleinigkeiten flüchtig hingeworfen. Der Berkehr mit bem frommen Fräulein von Klettenberg, die im December 1774 starb, hatte seine Theilnahme auch wieder religiösen Fragen zugewendet, mit denen er sich ja stets und in gewissem Sinne sogar bei seiner Promovirung in Strafburg eifrig beschäftigt hatte. Ein Zeugniß seines Nachsinnens über religiöse Dinge find die "Zwo wichtigen, bisher unerörterten biblischen Fragen", die er im Jahre 1773 veröffentlichte.

Aber an der reichen poetischen Ausbeute seines Frankfurter Aufenthaltes hat die Liebe zu Lili nur fehr beschei= denen Antheil. All' die genannten Werke entstanden vor jeiner Befanntschaft mit ihr, und feit er fich zur Oftermeffe 1775 mit ihr verlobt hatte, schuf er zunächst und auf lange Beit hinaus nur Rleinigkeiten: Die Singspiele "Erwin und Elmire", "Claudine von Billa Bella" u. f. w.

Mit der Uebersiedelung nach Weimar im November 1775 endet "Wahrheit und Dichtung". Die Geschichte feiner Liebe zu Lili ift die lette, die Goethe felbst erzählt. Und wie durftig und nüchtern ift auch dieser Bericht im Bergleich zu der Sesenheimer Schilderung! Die von Lili's Mutter und von Goethe's Eltern nur ungern gesehene Berlobung wurde durch die Uebersiedelung des Dichters nach Weimar stillschweigend wieder aufgelöft.

In Weimar, wo Wieland bereits anfässig war und auch Berder im nächsten Jahr dauernd angestellt wurde, ließ Goethe sich alsbald in eine verhängnifvolle Leiden= ichaft zu Charlotte von Stein verstricken, und diese Leiden= ichaft galt einer verheiratheten Frau, Die fieben Sahre älter als er und Mutter von sieben Kindern mar! Fast

elf Jahre lang wußte Charlotte den Dichter zu fesseln, aber die taufend Briefe, welche von ihm an sie erhalten find, beweisen flar, daß er fein echtes Glück in diesem unerquick=

lichen, verfänglichen Verhältniffe fand.

Schon im April 1776 schrieb Goethe au "Tante Kahlmer", er wolle von Lili nichts mehr hören, sie sei abgethan, er haffe ihre Berwandten, die der Teufel holen möge, und er bedauere das arme Geschöpf, daß sie unter fo einer Race geboren fei! Bereits im Juni 1776 ver= lobte fich Lili mit einem Kaufmann Bernard, und als dieser ihr nach Jamaica durchgebrannt war, heirathete sie am 25. Auguft 1778 ben Banquier Friedrich von Türckheim zu Strafburg, der ehemals im Schönemann'schen Bankhause zu Frankfurt angestellt gewesen war und sie schon damals geliebt hatte.

Ueber die späteren Schicksale des von dem vierzehn= jährigen Goethe ehedem angeschwärmten Gretchens wissen wir nichts; unter allen feither von ihm geliebten Madchen steht aber Friederike Brion insofern einzig da, als fie allein unverheirathet blieb. Man fonnte vielleicht glauben, gerade ihr Ledigbleiben habe ihm geschmeichelt, und er habe besonders deshalb ihr Bild in "Wahrheit und Dichtung" mit den leuchtendsten Farben gemalt. Aber es liegt ein Brief von ihm an Frau von Stein vor, der aus einer Beit stammt, wo Friederike erft 27 bis 28 Jahre gahlte und sich also wohl noch hätte verheirathen können. Dieser nie für die Deffentlichkeit bestimmte und erft lange Jahre nach Goethe's Tode gedruckte Brief schildert das bereits im vorigen Ravitel erwähnte lette Wiedersehen des Dichters mit Friederike und beweist gerade durch seinen intimen

Charafter unwiderleglich, daß Friederike die ihr mehr als dreißig Jahre später in "Wahrheit und Dichtung" gewidmete Verherrlichung wirklich verdiente.

Im Herbst 1779 reiste Goethe, soeben zum "Geheimen Rath" ernannt, mit dem Herzog Carl August und Gesolge über Franksurt, Straßburg, Basel nach der Schweiz. Durch sein officielles Verlöbniß beengt, besuchte er diesmal sowohl Friederike in Sesenheim, als auch Lili in Straßburg. Sonnabend, am 25. September, kam er allein Abends nach Sesenheim. Sein nur zwei Tage später an Charlotte von Stein geschriebener Brief lautet wörtlich:

"Den 25. Abends ritt ich etwas seitwärts nach Sejen= heim, indem die Anderen ihre Reise grad fortsetzten, und fand daselbst eine Familie, wie ich sie vor acht Jahren verlassen hatte, beisammen und wurde gar freundlich und gut aufgenommen. Da ich jest so rein und ftill bin wie Die Luft, so ist mir der Athem guter und stiller Menschen sehr willfommen. Die zweite Tochter vom Sause hatte mich ehemals geliebt, schöner als ich's verdiente und mehr als Andere, an die ich viel Leidenschaft und Treue verwendet habe, ich mußte fie in einem Augenblicke verlaffen, wo es ihr fast das Leben fostete; sie ging leise darüber weg, mir zu sagen, was ihr von einer Krankheit jener Beit noch überbliebe, betrug sich allerliebst mit so herzlicher Frenndschaft vom ersten Angenblicke, da ich ihr unerwartet auf der Schwelle ins Gesicht trat und wir mit den Rasen aneinanderstießen, daß mir's gang wohl wurde. Nachsagen muß ich ihr, daß sie auch nicht durch die leiseste Berührung irgend ein altes Gefühl in meiner Seele zu weden unternahm. Sie führte mich in jede Lanbe, und da mußt'

ich fiten und fo war's gut. Wir hatten den schönften Bollmond; ich erfundigte mich nach Allem. Gin Nachbar, der uns fonft hatte fünfteln helfen, wurde herbeigerufen und bezengt, daß er noch vor acht Tagen nach mir gefragt hatte, der Barbier mußte auch fommen, ich fand alte Lieder, die ich gestiftet hatte, eine Kutsche, die ich gemalt hatte, wir erinnerten uns an manche Streiche jener guten Beit, und ich fand mein Andenken fo lebhaft unter ihnen, als ob ich faum ein halb Jahr weg ware. Die Alten waren treuherzig, man fand, ich sei jünger geworden. Ich blieb die Nacht und schied den anderen Morgen bei Sonnenaufgang von freundlichen Gesichtern verabschiedet, daß ich nun auch wieder mit Zufriedenheit an das Eckchen der Welt hindenken und in Friede mit den Geiftern diefer ausgeföhnten in mir leben fann. - Den 26. Sonntags traf ich wieder mit der Gesellschaft zusammen, und gegen Mittag waren wir in Straßburg. Ich ging zu Lili und fand ben ichönen Grasaffen mit einer Buppe von sieben Wochen spielen und ihre Mutter bei ihr. Auch da wurde ich mit Verwunderung und Freude empfangen. Erfundigte mich nach Allem und fah in alle Ecken. Da ich benn zu meinem Ergöten fand, daß die gute Creatur recht glücklich verheirathet ift. Ihr Mann aus Allem, was ich höre, scheint brav, vernünftig und beschäftigt zu sein, er ist wohlhabend, ein ichones Hans, ansehnliche Familie, einen stattlichen, bürgerlichen Rang, alles, was fie brauchte. Er war abwesend. Ich blieb zu Tische. Ging nach Tisch mit dem Bergog auf den Münfter, Abends jahen wir ein Stüd L'Infante de Zamora mit gang trefflicher Mufif von Paesiello. Dann ag ich wieder bei Lili und ging in

schönem Mondschein weg. Die schöne Empfindung, die mich begleitet, kann ich nicht sagen. So prosaisch als ich nun mit diesen Menschen bin, so ist doch in dem Gefühl von durchgehendem, reinem Wohlwollen, und wie ich diesen Weg her gleichsam einen Rosenkranz der treuesten, bewährtesten, unauslöschlichsten Freundschaft abgebetet habe, eine recht ätherische Wollust. Ungetrübt von einer beschränkten Leidenschaft treten nun in meine Seele die Vershältnisse zu den Menschen, die bleibend sind, meine entsfernten Freunde und ihr Schicksal liegen nun vor mir wie ein Land, in dessen Gegenden man von einem hohen Verge oder im Vogelslug sieht."

Friederike und List! Wie grundverschieden war seine Reigung zu ihnen, wie grundverschieden ihre Neigung zu ihm! Und sast wie symbolisch muthet es uns an, daß er gerade in der Frühe eines heiteren Sonntagsmorgens jetzt auf ewig von Friederike scheidet, als solle das ehedem stetz Feiertägliche seiner Liebe zu ihr auch mit dem Feiertagsfrieden eines Sonntagsmorgens auf dem Lande harmonisch ausklingen!

Genau drei Jahre später herrschte wieder mal Freude im Sesenheimer Pfarrhause: am 24. September 1782 traute Pfarrer Brion seine nunmehr älteste Tochter Maria Salomea, die "Olivie" aus "Wahrheit und Dichtung", mit dem für Diersburg bei Offenburg designirten Pfarrer Magister Gottsried Marx, dem Sohne eines ehrsamen Straßburger Schuhmachermeisters. Die Braut stand bereits in ihrem 34., der Bräntigam erst in seinem 27. Lebens=jahre.

Nun blieben nur noch die beiden jüngsten Töchter

Friederife und Sophie im Elternhause, da der einzige Sohn Christian wohl schon auf der Universität studirte. Er wurde auch Pfarrer und im Jahre 1786 seinem Bater als Abjunctus in Sesenheim beigegeben. Noch in demsselben Jahre starb am 3. April in ihrem 63. Lebensjahre Frau Pfarrer Brion zu Sesenheim und wurde auf dem dasigen Friedhof am 5. April bestattet. Pfarrer Geyler zu Niederrödern, wo Brion ehedem siedenzehn Jahre lang Pfarrer gewesen war und wo alle seine Kinder, mit Ausenahme des jüngsten Sohnes, das Licht der Welt erblickt hatten, hielt die Leichenrede.

Nur anderthalb Jahre überlebte Pfarrer Brion den Tod seiner fast dreinndvierzig Jahre lang mit ihm vermählt gewesenen Gattin. In seinem 71. Lebensjahre starb er am 14. October 1787 am 19. Sonntage nach Trinitatis und wurde am 17. Oktober neben seiner Gattin besstattet. Sein Sohn Christian war damals bereits Pfarrer zu Rothau im Steinthal am Fuße der Vogesen, und in das Sesenheimer Pfarrhaus, das der heimgegangene Brion siebenundzwanzig Jahre lang bewohnt hatte, zog bald darauf Pfarrer Schweppenhauser, ein Sohn von dem ehesmaligen unmittelbaren Amtsvorgänger des Verstorbenen.

Pfarrer Brion hatte den Seinen kein nennenswerthes Vermögen hinterlassen, aber Sorge getragen, daß sie nach seinem Tode wenigstens einst ein Unterkommen fänden. Zu diesem Zwecke hatte er in der an der Landstraße gelegenen Filialgemeinde. Dengolsheim ein Haus mit hübschem Baumgarten gebaut oder angekauft, doch scheinen seine beiden hinterbliebenen Töchter dies Haus nur auf kurze Zeit oder gar nicht bezogen zu haben, sondern bald zu ihrem Bruder

Christian nach Rothau übersiedelt zu fein. Wenigstens hat Friederike am 12. Februar 1788, am 22. Februar 1793, am 13. September 1795, am 16. April 1796 und am 7. April 1797, Sophie aber in den Jahren 1789, 1791, 1792 und 1793 sechs Mal als Taufpathin sich in das Kirchenbuch zu Rothau eingetragen. Diese Gintragungen bezeichnen Friederike bald als "negociante", bald als "marchande". Beide Schwestern hatten nämlich einen kleinen Handel mit Weberzeugen (siamoises), Steingut und irdenen Töpferwaaren angefangen, ihn jedoch ver= muthlich wegen des geringen Ertrages bald wieder auf= gegeben und fich mit Anfertigung weiblicher Arbeiten durch= zuschlagen versucht. Auch nahmen sie junge Mädchen aus Sesenheim und der Umgegend bei sich auf, die ihnen in der Haushaltung behülflich waren und nebenbei auch zur Erlernung der französischen Sprache "Herrn Böckel's Schule" besuchten.

Aus dem vielleicht nur zufälligen Umstande, daß in dem Kirchenbuche zu Rothau vom 12. Februar 1788 bis zum 22. Februar 1793 Friederike nicht ein einziges Mal, ihre jüngere Schwester Sophie aber sechs Mal als Tauspathin verzeichnet steht, hat man den gewagten Schluß ziehen wollen, Friederike sei während jener fünf Jahre überhaupt nicht in Rothau anwesend gewesen! Nach einer von Gervinus ohne Erbringung urkundlicher Beweise zuerst geäußerten Behauptung soll Friederike bei einer verheizratheten Schwester jenes Weyland, der im Oktober 1770 Goethe zuerst in das Sesenheimer Pfarrhaus einführte, während der Jahre 1788 bis 1793 in Versailles und Paris zu Gast gewesen sein, — eine Behauptung, die bisher

noch jeder Begründung entbehrt und sowohl von einem Sohne Christian Brion's, als auch von der Weyland'schen Familie auf das Bestimmteste in Abrede gestellt wurde.

1788—1793! Welche Zeiten! In Strafburg hatte der dort garnisonirende Offizier Rouget de Liste die Marseillaise, bas Sturmlied ber Revolution, gedichtet und componirt und im April 1792 im Hause des Maire Dietrich zum ersten Mal unter jubelndem Beifall felbst gesungen; vom Stragburger Münfter wehte ftatt bes weißen Lilien= banners der Bourbonen die Tricolore der Republik; eine riefige, blutrothe Jacobinermute schmückte die höchste Spite des Hauptthurmes, um dadurch vom Münfter die Gefahr abzuwenden, in migverftandenem Gleichheitsftreben zerftort zu werden; der fanatische Professor Gulogius Schneider zog als öffentlicher Ankläger des Tribunals im Eljaß mit der Guillotine umher und opferte ihr zahllose Häupter; der jugendschöne Saint=Just, "der Johannes des Blut= meffias Robespierre", erschien mit seinem Schwager Lebas in Strafburg und fette zwar nicht ber Buillotine, aber boch dem mahnsinnigen Treiben des Eulogius Schneider ein blutiges Ende.

Von Straßburg aus hat die Marseillaise ihren Triumphsmarsch angetreten. Aber dem Maire Dietrich, in dessen Hause ihre ehernen Klänge zuerst erdröhnten, hat sie kein Glück gebracht. Von seinen politischen Gegnern versdächtigt, wurde er seines Amtes entsetz, im December 1792 nach Besanzon abgeführt und am 29. December 1793 zu Paris guillotinirt. Sein Nachsolger als Bürgermeister von Straßburg war schon im Spätsommer 1792 Baron Friedrich von Türckheim, der Gatte von Goethe's ehemaliger Lisi,

geworden. Aber bereits am 20. Januar 1793 wurde auch er seines Amtes entsett, bald nachher verhaftet, wieder frei gesprochen und durch einen neuen Berhaftsbefehl endlich veranlaßt, am 6. Juli 1794 als Holzhauer verkleidet über Saarbrücken nach Beidelberg zu entfliehen. Nach drei Tagen grausamster Ungewißheit erhielt seine Gattin durch einen alten Invaliden die mündliche Bestellung von ihm: "Der Weg über Saarbrücken ist frei, ihr sollt kommen." Durfte sie dem fremden Manne trauen? Er konnte ein Berrather, feine Sendung eine Falle fein, um fie felbst und ihren Gatten zu verderben. Rach heißem Gebet zu Gott raffte fie sich auf. Als Bäuerin verkleidet, nur von ihren fünf Kindern und deren Hauslehrer Redslob begleitet, wagte fie die Flucht. Einen Korb auf dem Kopf, ihren jüngsten, fünfjährigen Sohn in ein Inch gebunden auf dem Rücken tragend, die vier anderen Rinder mühsam nachziehend, wanderte sie Tag und Nacht, mit blutenden Küßen, in brennender Sonnenhitze mit Durst und Hunger fämpfend, unter Todesanast um Gatten und Kinder muthia weiter, bis sie nach manchen Kährlichkeiten auf dentschen Boden gelangte und mit ihrem glücklich entronnenen Bemahl wieder zusammentraf.

Db auch die Geschwister Brion ähnliche Gefahren in jener Schreckenszeit zu bestehen hatten, darüber fehlt jede Runde; nur die bereits erwähnten Gintragungen in die Taufregifter der Rothauer Pfarre find Alles, was wir

aus jener Epoche über Friederife miffen.

Hermann und Borothea.





urch die Stürme der Revolution, welche seit 1789 über Frankreich hereinbrachen, war auch Goethe aus jener Ruhe aufgeschreckt worden, in die er sich zu künftlerischen und wissenschaftlichen Arbeiten allmälig in Weimar ein= gesponnen hatte. Bis zum Jahre 1786 hatte ihn Fran von Stein zu fesseln gewußt; dann entzog er sich durch seine Flucht nach Stalien jenem aufreibenden, nun schon elf Jahre andauernden Verhältniß, und als er nach fast zweijähriger Abwesenheit im Sommer 1788 wieder nach Weimar zurückkehrte, bestrickte ihn die junge Pupmacherin Christiane Bulpius durch ihre Frische und Naivetät derart, daß er bald in die vertrautesten Beziehungen zu ihr trat und sie, die ihn bereits am 25. December 1789, zufällig gerade am Geburtstage der Frau von Stein, mit seinem erstgebornen Sohn beschenkte, sammt ihrer Tante und Schwester in sein Haus nahm.

Inzwischen war er über ein Jahrzehnt lang als Dichter sehr stark beim Publikum ins Hintertreffen gerathen. Die zündenden Erfolge seines schon 1773 und 1774 erschienenen "Göh" und "Werther" hat er überhaupt nie wieder erreicht, und was er im nächsten Jahrzehnt veröffentlichte, konnte wirklich keine Begeisterung erwecken: "Erwin und Elmire", "Claudine von Villa Bella", "Stella", "der Triumph der Empfindsamkeit". Die Buchhändler klagten, daß seine Schriften sich schlecht verkauften, einzelne kritische Stimmen wollten ihn bereits zu den völlig abgethanen, keine Zukunft mehr versprechenden Poeten wersen, und die Nation jauchzte einem neuen Lieblingsdichter zu: Friedrich Schiller.

Ills Goethe von jener Schweizerreise, gelegentlich beren er Friederife Brion zum letten Mal im Leben fah, wieder mit Carl August nach Beimar zurückfehrte, wohnten beide am 14. December 1779 auch einer Preisvertheilung in der Militärakademie zu Stuttgart bei und waren Zeugen, wie ein gerade zwanzigjähriger Eleve Friedrich Schiller drei Breise erhielt. Diefer hatte feither mit den "Räubern", "Fiesco", "Rabale und Liebe" Triumphe gefeiert, die alle früheren Bühnenerfolge Goethe's tief in Schatten stellten. Und als Goethe dreizehn Jahre nach dem Erscheinen seines "Werther" endlich wieder eine feines großen Ramens würdige Dichtung veröffentlichte, da war es "Jphigenia auf Tauris", ein Meifterwerk in den Augen der Gebildeten, aber "Raviar fürs Bolf" und nicht dazu geeignet, Die ichon start verblaßte Popularität des Dichters neu aufzufrischen. In demfelben Jahre 1787, als "Jphigenia" erichien, veröffentlichte Schiller seinen "Don Carlos", der mit feinen fräftigen Conflicten, feinen ber Zeitströmung entgegen= tommenden liberalen Ideen, feinem fturmifchen Bathos Die Menge ganz anders pactte, als die fühle Hoheit und sprach= liche Schönheit der "Jphigenia". Der im Jahre 1788

erschienene "Egmont" hatte wohl einen volksthümlicheren Charafter, eroberte fich aber die Buhnen nur fehr langfam, und der im Sahre 1790 folgende "Torquato Taffo" war vollends nichts für die große Menge. Freilich veröffentlichte Goethe noch in demfelben Jahre 1790 das Herrlichste und Volksthümlichste, was er überhaupt gedichtet hat: Fragment seines "Faust". Aber er veröffentlichte diese bamals noch lange nicht beendete Dichtung eben nur als "Fragment", und alles Fragmentarische ist zu breiter Wirkung auf die Massen nicht geeignet. Erst vierzig Jahre später eroberte "Faust" sich die Bühnen, und der Erfolg des 1790 publicirten "Fragmentes" blieb damals auf enge Rreise beschränkt. Die demnächst veröffentlichten Richtig= feiten "Jery und Bätely" und "Scherz, Lift und Rache", sowie die naturwissenschaftlichen Arbeiten über "die Meta= morphose der Pflanzen" und die "Beiträge zur Optif" fonnten noch weniger auf breite Schichten wirken, und fo fah Goethe bei ber Mehrheit der Nation fich durch Schiller's Popularität bedenklich verdunkelt.

Im August 1792 mußte Goethe dem Herzog Carl August in jenen Feldzug folgen, den Preußen und Desterzreich zur Niederwerfung der französischen Revolution unterznahmen. Ueber Longwy und Verdun ging es nach Valmy, wo die berüchtigte Kanonade schon am 20. September dem fläglich geseiteten Feldzuge ein frühes, unrühmsiches Ende bereitete. Noch einmal mußte Goethe im Juni und Jusi des nächsten Jahres auf dem Kriegsschauplatz erscheinen, um der Besagerung von Mainz durch die Preußen beizuwohnen, und diese beiden Veransassungen boten ihm reichlich Gelegenheit, die Schrecken des Schlachtseldes und

das Elend der Vertriebenen aus eigener Anschauung kennen zu lernen.

Mit der Revolution suchte er sich durch manche, der Größe des weltgeschichtlichen Ereignisses allerdings nicht annähernd entsprechende Dichtung abzusinden: den "Großscophta", den "Bürgergeneral", die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter", "die Aufgeregten", ja, in gewissem Sinne auch den "Reineke Fuchs", der allerdings keine Originalzdichtung, sondern nur eine modernisirte Ueberarbeitung des alten Bolksbuches war. Keine dieser Leistungen entsprach den Erwartungen, welche die Nation an einen Goethe stellen durfte. Seine Schaffenskraft schien wie gelähmt, und voll berechtigt ist seine Aeußerung zu Staatsrath Schulz: "Ich weiß wirklich nicht, was ohne die Schiller'sche Auregung aus mir geworden wäre."

Ja, Goethe's guter Stern führte ihm zur rechten Stunde durch Schiller's anspornende, vorwärts drängende Kraft "einen neuen Frühling herauf, in welchem Alles froh nebeneinander feimte und aus aufgeschlossenen Samen und

Zweigen hervorging."

Im Mai 1789 hatte sich Schiller in Jena niederzgelassen, im Februar 1790 mit Charlotte von Lengeseld verheirathet und als Hofrath und Universitätsprosessor spielte er, ganz abgesehen von seinem Dichterruhm, auch gesellschaftlich eine Rolle. Bald nach Goethe's Rücksehr aus Italien war er mit ihm bereits im Sommer 1788 persönlich bekannt geworden, aber eine nähere Beziehung zwischen beiden stellte sich erst im Juni 1794 her, als Schiller sür die von ihm begründeten "Horen" auch Goethe's Mitarbeiterschaft erbat. Freudigst sagte Goethe

zu, und nun entstand jenes Bündniß, das erst durch Schillers Tod gelöst wurde. Aber wie freisiunig Schiller auch dachte,
— Christiane Bulpius blieb ihm doch ein Stein des Ansstoßes. Er allein besuchte Goethe und logierte gelegentlich auch wochenlang bei ihm in Weimar, aber Frau und Kinder hielt er dem Goethehause fern. In dem Briefswechsel zwischen Goethe und Schiller versäumt ersterer fast nie, die Frau des letzteren grüßen zu lassen; Schiller aber ignorirt consequent Goethe's "kleine Freundin". Und doch hätte Goethe es sehnlichst gewünscht, daß wenigstens seine nächsten Freunde das Verhältniß so angesehen hätten, wie er es beurtheilt wissen wollte: als Ehe ohne priesterlichen Segen.

Freilich, Goethe selbst hatte in seinen "Römischen Elegien" und "Benetianischen Epigrammen" den ehelichen Charafter seines Liebesbundes keineswegs betont. So beswunderungswürdig die Dichtungen als Dichtungen waren, — vom moralischen Gesichtspunkt aus blieben sie sehr ansechtbar, und es gehörte nicht geringer Muth von Schiller dazu, sie in "Die Horen" und in den "Musensulmanach" auszunehmen. Bielleicht that er es nur aus Himanach" auszunehmen. Bielleicht auch in der klugen Abssicht, auf alle Fälle Sensation erregen zu wollen. Das gelang ihm zwar in gewissem Sinne, aber der erträumte materielle Ersolg blied den "Horen" versagt. Mühsam fristete sich die Monatsschrift durch drei Jahre, um dann zu entschlasen. Aber schon war in den verbündeten Dichtern der Plan entstanden, auf die mancherlei gehässigen Ungriffe gegen die Horen durch ein bisher unerhörtes literarisches Strafgericht zu antworten. Von 1795 auf 1796 entstanden

jene scharfen Spigramme, welche im Herbst 1796 im "Musen-Almanach" unter dem Gesammttitel "Xenien" ersichienen. Die Wirkung war eine gewaltige. Von allen Seiten regnete es Anti-Aenien, die für Goethe das Unsbequeme hatten, daß mancher unseine Streich dabei auf Christiane Bulpius siel. Schon aus Rücksicht auf seinen nunmehr siedensährigen Sohn hätte er es gern gesehen, wenn man seine nicht sehr rühmlichen häuslichen Verhältznisse unberührt gelassen hätte. Um so mehr mochte er darauf brennen, die Nation, die nun mal an seinem Verhältniß zu Christiane berechtigten Austoß nahm, durch eine Dichtung zu versöhnen, welche der Heiligkeit der Familie eine Huldigung darbrachte.

Mit alleiniger Ausnahme des "Göt von Berlichingen", wo das schöne Cheleben zwischen Götz und seiner treuen Bausfran in einigen wirksamen Scenen geschilbert ift, hatte Goethe bisher feine seiner Dichtungen bas Lob der Familie auftimmen laffen. "Werther", "Clavigo", "Stella", "Egmont", "Fauft", "Taffo", seine Ihrischen Lieder, die "Römischen Elegien" und "Benetianischen Epigramme" vertraten vielmehr eine entgegengesetzte Richtung, und auch sein "Wilhelm Meister", der, wenngleich zwei Jahrzehnte früher begonnen, erft zur Zeit des Tenienkampfes veröffentlicht wurde, zeigte fast überall ein unterwühltes Familienleben. Jett aber hatte der Dichter, der sich feinem fünfzigften Lebensjahre näherte, ben Segen der Häuslichkeit schätzen gelernt, und da ihn überdies das Berlangen befeelte, gerade nach den Xenien von Neuem selbstichöpferisch hervorzutreten, so stürzte er sich mit einer Energie, wie er sie seit mehr als zwanzig Sahren nicht

gefannt hatte, auf eine neue Dichtung. Mit Ausnahme seiner drei Jugendarbeiten "Goeh", "Werther", "Clavigo", die in kurzer Zeit aus einem Gusse entstanden, hatte Goethe an allen seinen späteren Werken Jahre, ja, oft Jahrzehnte lang gedichtet, und die eudgültige Fassung wich von dem ursprünglichen Entwurf meist gar wesentlich ab. Jetzt aber ergriff er im September 1796 seinen neuen Stoff so energisch, daß er das Werk, bevor es noch völlig niedergeschrieben war, schon für "tausend Thaler in Gold" an den Buchhändler Friedrich Vieweg verkauste. Im April 1797 war die Arbeit wirklich beendet, von der Goethe noch als Greis zu Eckermann änßerte, "sie sei sast das einzige seiner größeren Gedichte, das ihm noch Freude mache, und das er nie ohne innigen Antheil lesen könne."

Die erste Anregung und das Rohmaterial des Stoffes verdankte er einem Zufall. Er hatte neuerdings in einer 1732 zu Leipzig erschienenen Flugschrift "Das liebethätige Gera gegen die salzburgischen Emigranten" eine einsache, kurze Dorfgeschichte gelesen: "In Alt-Mühl, einer Stadt im Dettingischen, hatte ein gar feiner und vermögender Bürger einen Sohn, welchen er oft vergebens zum Heirathen angemahnet. Als nun die Salzburger Emigranten auch durch dieses Städtchen passirten, sindet sich unter ihnen ein Mädchen, welches dem Jüngling sehr gut gefällt. Er erkundigt sich bei anderen Salzburgern nach des Mädchens Aussicht, eilt er zu seinem Vater und erklärt ihm, entweder er müsse diese Salzburgerin zur Frau haben, oder er bleibe ledig. Der Vater sucht ihn mit Hülse des Pfarrers von

diesem Entschluß abzubringen, aber alle Vorstellungen sind erfolglos, und endlich gibt der Vater auf Anrathen des Geistlichen seine Einwilligung. Der Sohn geht zu dem Mädchen, aber statt als Bräutigam um sie zu werben, fragt er sie, ob sie bei seinem Vater in Dienst treten wolle. Sie ist dazu bereit und folgt ihm in sein Elternshaus. Der Vater aber, unbekannt mit der List seines Sohnes, fragt das Mädchen, ob ihr denn sein Sohn gesalle und sie ihn heirathen wolle? Sie aber meint, man solle sie nicht soppen, der Sohn habe nur eine Magd verslangt, und sie wolle ihr Brod durch treuen Dienst wohl erwerben. Als sie erfährt, daß es mit der Heirath ernst gemeint sei, willigt sie freudig ein und überreicht ihrem Bräutigam einen Beutel mit zweihundert Ducaten als ihre Mitgist."

Diese schlichte, gemüthliche Anekdote hätte Goethe vielleicht kaum in "Hermann und Dorothea" zu einer der herrlichsten Perlen seiner Dichtung gestaltet, wenn ihn nicht die "Luise" von Johann Heinrich Boß "in diese Gattung gelockt" hätte. Das gesteht Goethe in einem Briese an Schiller ehrlich ein, und auch in seiner "Campagne in Frankreich" bekennt er, daß er die "Luise" "leidenschaftlich verehrte und sie gern vortrug"; ja, die Freude an dieser Dichtung ist, wie er an Schiller schreibt, "am Ende doch productiv bei ihm geworden und hat den "Hermann" erzeugt."

Daß Goethe sich klar bewußt war, welche Bedeutung "Hermann und Dorothea", ganz abgesehen von dem künstzlerischen Werthe, für ihn persönlich, für seine Stellung zur deutschen Nation und im Rücklick auf seine früheren Werke

habe, das beweist das Begleitgedicht, welches er gerade dieser Schöpfung mit auf den Weg gab.

Er weift die Vorwürfe gurud, die ihm wegen feiner unter Einwirfung von Properz und Martial entstandenen "Römischen Elegien", "Benetianischen Spigramme" und "Zenien" gemacht wurden; er lehnt, nur dem Befehl der Mufe gehorchend, felbst die Bunfche der "Befferen" ab, die ihn im Leben wie im Dichten "anders wollen"; er bittet die Göttin, seinen jest nicht mehr dicht gelockten und bald wohl filbernen Scheitel mit reicheren Arangen zu schmücken: wenn möglich, bereinst mit dem würdig verdienten Lorbeer, aber schon jett mit dem "hänslichen Rranze von Rosen"! Dieser Uebergang auf seine so viel angefochtene "Häuslichkeit" hat etwas Ergreifendes: mit muthigem Stolz nennt er hier zum ersten Male vor aller Welt Chriftiane feine "Gattin", Die "auf reinlichem Berde" das Feuer schure, mahrend sein Anabe das Reis dazu werfe. In herrlicher Mannhaftigkeit zeigt er sich, da er so würdevoll für die Reinlichkeit feines Berdes, für feine Gattin und feinen Sohn eintritt, und beshalb darf er ge= troft "gleichgefinnte Freunde" zum Wein und zum Unhören des neuesten Gedichtes in fein Saus entbieten. Aber ebe er mit der Vorlesung beginnt, bringt er einen Trinkspruch auf den großen Philologen Friedrich August Wolf aus, der eben damals die Theorie begründet hatte, daß "Ilias" und "Donffee" nicht von dem einen homer gedichtet, fon= bern aus alt überlieferten Bolksliedern von verschiedenen Ueberarbeitern zusammengestellt worden seien. Mit dem einen Somer hatte fein moderner Dichter ben Wettfampf wagen dürfen, "doch Homeride zu sein, auch nur als letter,

ist schön." (Tas beutsche Nationalepos, das "Nibelungenlied", lernte Goethe erst ein Jahrzehnt später kennen.) In
ehrlicher Dankbarkeit gegen Johann Heinrich Boß ruft er
den Geist des Dichters der "Luise" als einführenden Begleiter in die stille, deutsche Wohnung an. Vielleicht mit
einem Hindlick auf das kranke Geschlecht der "Werther"Zeit spricht er die Hoffnung aus, in dem "gesunden" Geschlecht der Gegenwart werde der Muth siegen trotz der
traurigen Zeit. Er hofst, mit seiner Dichtung Ihränen
ins Auge zu socken und Lust in die Seele zu flößen und
als Dank dasür "herzlich aus Herz" gedrückt zu werden.
Das scheidende Jahrhundert mahne zu weisen Gesprächen,
benn wohl Jeden habe das Geschick geprüft; aber heiterer
solle man nun auf jene Schmerzen zurückblicken und, nach
gewonnener Kenntniß von Menschen und Nationen, das
eigene Herz kennend sich dessen erfreuen.

Niemals vorher oder nachher hat Goethe einer seiner Schöpfungen ein ähnliches Geleitgedicht mitgegeben. Die herrliche "Zueignung" zum "Faust" steht poetisch höher, aber sie klingt wie mit Aeolsharfentönen gleichsam schon aus einem verklärten Jenseits herüber. In dem Geleitzgedicht zu "Hermann und Dorothea" dagegen ist jedes Wort von actueller und individueller Bedeutung; es ist im vollsten Sinne eine "oratio pro domo".

Auf dem linken Rheinufer, von wo Dorothea mit den Vertriebenen nach dem rechten Rheinufer hinübers slüchtet, hatte Goethe zu Straßburg als einundzwanzigs jähriger Student die schönsten anderthalb Jahre seiner Universitätszeit verbracht und in der anmuthigen Essissischen Friederike Brion die poesieverklärteste Liebe seiner Jugend

gefunden. In Straßburg war er mit dem Actnarins Salzmann näher bekannt geworden, einem kaustischen alten Junggesellen von einer gewissen Feierlichkeit der Umgangsformen und von einer praktischen Lebensweisheit, die ihn sehr wohl zum Mentor eines Jünglings geeignet machte. Ebenfalls in Straßburg war seine erste Bekanntschaft mit Herber ersolgt, der damals wirklich "ein Jüngling, näher dem Manne", und als Begleiter, wenn anch nicht des "jungen Barons", so doch des Prinzen von Holstein-Eutin nach Straßburg gekommen war.

Eine nähere Bestimmung über die Rheingegend, welche Goethe jum Schauplat feiner Dichtung mählte, findet fich in dem Werfe felber nicht. Aber unverkennbar hat er seine Dorothea in die "fast verdrängte deutsche National= tracht" gekleidet, in welcher er uns später in "Wahrheit und Dichtung" Friederife Brion vorführt. Freilich, Friederife trägt "ein furges, weißes, rundes Röckchen mit einer Falbel, nicht länger, als daß die nettsten Fußchen bis an die Anöchel sichtbar blieben, ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Taffetschürze"; aber das war ber Werkeltagsanzug an einem Abend, wo feine Gafte mehr erwartet wurden. Un anderen Tagen mag auch Friederike wie Dorothea "einen schön geschnürten rothen Lat, ein knappes schwarzes Mieder und einen vielgefalteten blanen Roct" getragen haben, der "ihr im Gehen die wohlgebildeten Anöchel umschlug". Für Friederike's "ge= waltige blonde Böpfe ichien der Hals des niedlichen Röpf= chens fast zu gart", - es ist nicht nothwendig, fich diese "gewaltigen Böpfe" als lang über den Rücken hernieder= wallend vorzustellen, sie konnen ebenso wie Dorothea's "starfe Zöpse vielmal um silberne Nadeln gewickelt" gewesen sein und waren es an Besuchs- und Festtagen sicherlich immer. "Schlank und leicht, als wenn sie nichts an
sich zu tragen hätte, schreitet" Friederike, "heiter und frei
erscheint sie in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit", wie
auch Dorothea "mit starken Schritten" geht, "das runde
Kinn mit reinlicher Anmuth von der Hemdfrause umgeben, während sich des Kopses zierliches Eirund frei und
heiter zeigt". Zug um Zug scheint Dorothea's Tracht,
Hassehen nach Friederike gebildet zu sein; nur
wird Letztere als blanäugig, Erstere als schwarzäugig geschildert. Friederike wird als blondhaarig beschrieben;
Dorothea's Haarfarbe wird nirgends mit einer Sylbe angedeutet.

Ebenjo wenig, wie die linksrheinische Gegend, aus ber die Vertriebenen flüchten, bezeichnet Goethe die rechtsrheinische Stadt genauer, in der die Handlung sich abspielt. Diese Stadt wird zwar um bes Bersmages willen zuweilen "Städtchen" genannt, aber daß feineswegs eine fleine Stadt gemeint ift, beweift die ausdrückliche Betonung, daß sie "wohl bevölkert" war und sich "mancher Fabriken und manches Gewerbes befliß". Auch die Er= wähnung "der Thürme", der trefflichen städtischen Anlagen und Einrichtungen, der Chaussee und der Rathsverwaltung deuten auf ein größeres Gemeinwesen. Vom Rhein liegt die Stadt ziemlich entfernt, denn der Bater fagt ausdrücklich, daß er oft mit Staunen den Rhein begrüßt habe, "wenn er, reisend nach seinem Geschäft, ihm wieder sich nahte". Bon der Stadt bis zum Rheine war also eine "Reise", die der Wirth zum goldenen Löwen haupt=

sächlich wohl zum Einkauf von Rheinweinen antrat. Die Stadt liegt in einem "glücklichen Winkel" gegen den Rhein, genau wie Frankfurt, das freilich nicht als Schauplatz gemeint sein kann, da der Vater ausdrücklich den Sohn auf Reisen schicken möchte, damit er wenigstens Straßburg, Frankfurt und Mannheim kennen lerne.

Aber die Einzelangaben der Schilderung find trothem genau von Frankfurt entnommen und sogar in Beziehung zum Baterhause bes Dichters. Letteres wurde in seine gegenwärtige Gestalt erst 1755 aus zwei ehemaligen Nachbarshäusern umgebaut, ebenso wie der "goldene Löwe" der Dichtung mit dem Nachbarhaus zusammen nach dem Brande neu aufgebaut wird. Zum Goethehause gehören zwar feine Gärten, aber unmittelbar daran, nur durch eine Mauer getrenut, ftoßen unübersehbare, ehedem sich bis zur Stadtmauer erstreckende Gärten. Das hintere Manfardenzimmer des Goethehauses, das der Dichter in jungen Jahren bewohnte, ift nach Westen gerichtet und gewährt den unbegrenzten Fernblick über jene Garten, über die Stadtmauer und über die schöne, fruchtbare Ebene nach Söchst zu, - genan wie hermanns Dachstube "entgegen der sinkenden Sonne" liegt und weithin über Garten, Stadtmauer und Felber bis nach dem Birnbaum auf dem Bügel ausschaut. Diefer Birnbaum auf dem Sügel, von dem man "die Gegend jenfeits, nach dem Gebirg" erblicken konnte, gemahnt gar lebhaft an den Sesenheimer Sügel mit "Friederifens-Ruhe", von wo man auch bas jenseitige Vogesengebirge und ben Stragburger Münfter erblickte, - in eine Ideallandschaft fomponiren

ja Maler wie Dichter räumlich weit getrennte Einzels heiten hinein!

Manche gärtnerische Schilberung mag Goethe dem in "Bahrheit und Dichtung" so liebevoll beschriebenen Garten seines mütterlichen Großvaters Textor entlehnt haben, der als Stadtschultheiß von Frankfurt vielleicht auch das Recht gehabt hatte, "aus besonderer Gunst durch die Mauer des Städtchens ein Pförtchen von seinem Garten aus brechen zu dürsen", wie es von Hermanns Großvater, "dem würdigen Burgemeister", erzählt wird. Unmittelbar "am Markt", wie "der goldene Löwe", liegt das Goethehaus freilich nicht, aber sehr nahe dem Roßmarkt, dem größten Markte Franksurts.

Auch jener Brunnen, wo Hermann und Dorothea gemeinsam Wasser schöpften, sindet sich in "Wahrheit und Dichtung" sast genau mit denselben Worten "etwa eine halbe Stunde vom Thor, an dem rechten Ufer des Mains" bei Franksurt beschrieben. Hier wie dort uralte Linden, hier wie dort der Brunnen "sauber eingesaßt", hier wie dort unmittelbar dabei der Gemeindeanger, der gelegentsliche Lustort für Bauern und nahe Städter.

Und die Bewohner des "goldenen Löwen"? In der Mutter hatte schon Frau Rath Goethe sich selbst erkannt, und sie gilt mit Recht noch heute als das Urbild. Fast noch getreuer spiegelt sich Goethe's Vater im Wirth zum goldenen Löwen wider: der vielgereiste, gebildete, haus-hälterische, aber dabei sehr mildthätige, etwas eigenwillige, jedoch durch seine Gattin oder einen vermittelnden Freund stets umzustimmende, von seinem Sohn sehr eingenommene, treue, sleißige, leicht aufbrausende, doch auch leicht zu be-

jänftigende Chrenmann, der auf äußere Formen so viel Gewicht legt. Ein charafteristischer Zug erhöht noch die Aehnlichkeit: wie Goethe als sechzehnsähriger Student in Leipzig wegen seiner im Schnitt unmodernen Kleider, die der väterliche Bediente, ein ehemaliger Schneider, anzgesertigt hatte, start verhöhnt wurde, so wird Hermann von den Nachbarstöchtern wegen seines Anzuges verzspottet.

Unch die Familienverhältnisse stimmen genau: Her= mann ift ber einzige Sohn, seine einzige Schwester ist früh gestorben; Wolfgang war der einzige Sohn, und seine einzige Schwester Cornelia starb auch früh. Hermann wie Wolf= gang sind Erstgeborene. Bon ben väterlichen Verwandten wird in "Wahrheit und Dichtung" wie in "Hermann und Dorothea" nur die Mutter des Baters genannt; von den mütterlichen Verwandten wird in "Hermann und Dorothea" nur der Bater der Mutter genannt, ebenso wie in "Wahrheit und Dichtung" nur Großvater Textor plastisch hervortritt, wenngleich noch andere Mitglieder der Textor'ichen Familie flüchtig erwähnt werden. Daß Goethe's Mutter ebenso wie Hermanns Mutter "Elisabeth" hieß, daß der Umbau des Goethehauses ebenso wie der Neubau des "goldenen Löwen" erft nach der Hochzeit stattfand, daß dem großen Brande in der Dichtung ein großes Feuer in Frankfurt entspricht, bei beffen Löschung sich Wolfgang Goethe als Jüngling ftart betheiligte, sei wenigstens turg hervorgehoben. Der Vater des Rath Goethe ftarb in Frankfurt als reicher Besitzer des Gafthauses "zum Weidenhof", und deshalb machte der dankbare Enkel wohl Hermanns Bater zum reichen Gafthofbesitzer des "goldenen Löwen".

Ilnd Hermann selbst? Er ist bis aufs Kleinste hinnnter der junge Wolfgang Goethe, nur ohne dessen dichterisches Genie: ehrerbietig gegen die Eltern, förperlich gewandt, praktisch, sleißig, seicht entzündlich, eine hohe, schöne Gestalt, so daß selbst der Vater zu Dorothea neckend sagen darf: "dem sei fürwahr so schwer nicht zu solgen, und sie habe wohl nur deshalb so wenig Zeit zur Entschließung gebraucht". Ilnd was der Pfarrer von Hermann sagt, stimmt Sylbe für Sylbe auf Wolfgang Goethe: "Was er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch".

Die übrigen Personen der Dichtung? Der Prediger ist Zug um Zug jener Herder ans Goethe's Straßburger Epoche, nur ohne Herder's zeitweilige Bitterkeit und gleichsfalls ohne sein Genie. Der Apotheker trägt unverkennbar die Züge des Actuarius Salzmann; er ist Hagestolz wie dieser und vermuthlich zum Theil auch deshalb gerade zum Apotheker gemacht, weil das Wort "Apotheker" und das meist viersylbig gesprochene Wort "Actuarius" dieselbe Betonung haben und deshalb in metrischer Beziehung sür die Verwendung im Herameter gleichwerthig sind.

Hatte doch Goethe bei seinen Studien des Properz und Martial sicherlich auch die zuerst von dem alten Scholiasten Acron, später von Richard Bentley begründete Einsicht gewonnen, daß die Lyrifer der römischen Kaiserzeit in ihren Liedern statt der wahren Namen gern derartig singirte Namen setzen, daß diese jenen an Zahl und Maß der Sylben völlig gleich kamen und somit von Einzgeweihten leicht im Berse mit einander vertauscht werden kounten. In "Hermann und Dorothea" kommen nur drei Namen vor: die der beiden Titelhelden und der von Herse

mann's Mutter, "Lieschen", den auch Goethe's Mutter führte. Der Later ist in der Dichtung "Wirth", in Wirklichkeit "Rath", der "Prediger" ist "Prediger", wie es Herder war, der "Uctuarius" der Wirklichkeit wird zu dem metrisch für den Herameter gleichwerthigen "Apotheker", der überz dies auch mit einem "A" anfängt. "Wolfgang" wandelt seinen gut deutschen Namen in den urgermanischen "Hermann" und "Friederike" den ihren in "Dorothea", — die "Friederciche" wird "Göttergabe"!

Freilich, das Urbild der Dorothea ist nicht jene jugend= lich forglose Friederike, welche Goethe später in "Wahrheit und Dichtung" so unvergleichlich gezeichnet hat, nein, es ist jene durch den tiefsten Gram bereits geprüfte Friederike, die er im September 1779 als weltberühmter Dichter und Weimarischer Geheimrath zum letten Mal wiedersah. ist die Friederike, von der er in dem gleichzeitigen Briefe an Frau von Stein schreibt, daß fie ihn "ehemals schöner geliebt habe, als er's verdiente, und mehr als Andere, an die er viel Leidenschaft und Treue verwendete", und die jett, beim Wiedersehen nach acht Jahren, "auch nicht durch die leiseste Berührung irgend ein altes Gefühl in seiner Seele zu weden unternahm". Es ift die Friederife, von der er aus Anlaß eben dieses Besuches auf dem unter "Biographische Einzelheiten" veröffentlichten Blatte seiner gesammelten Werke schreibt: "ich finde fie wenig verändert, nod) so gut, liebevoll, zutraulich wie soust, gefaßt und selbständig; fie klart mich über die Absicht auf, die Lenz gehabt, mir zu schaden und mich in der öffentlichen Meinung und souft zu Grunde zu richten".

Gut, liebevoll, zutraulich, aber vor Allem gefaßt und

selbständig ist auch Dorothea gezeichnet; "ihr Auge blickte nicht Liebe, aber hellen Verstand und gebot, verständig zu reden", heißt es von ihr, als sie mit Hermann am Brunnen sitt, — das Abbild der Friederike, die auch nicht durch die leiseste Berührung irgend ein altes Gefühl in der Seele des Jugendgeliebten erwecken, sondern ihn über die Gefahren aufklären will, die ihm einst von einem Nebensbuhler drohten.

Die Friederike von 1779, die ihren ersten Gesiebten zwar nicht durch seinen Tod, aber durch seinen Treubruch verloren hatte, hat es wohl veranlaßt, daß auch ihr Abbild Dorothea bereits "mit stillem Gemüth" den Verlust des ersten Gesiebten, freisich durch seinen Tod, zu beklagen hat. Dieses persönliche Motiv ist für Goethe wahrscheinlich bestimmender gewesen, als die technische Absicht, in die ziemlich dünne Handlung seiner Dichtung ein retarbirendes Moment hineinzubringen. Und wie sein letztes Wiederschen mit Friederike am letzten September-Sonntage endete, so vollzieht sich der ganze Vorgang in "Hermann und Dorothea" an einem Sonntage der Erntezeit: das stets Feiertägliche von Goethe's ehemaligen Sesenheimer Besuchen wird auch auf die Dichtung übertragen.

Wie lebhaft Goethe gerade in der Zeit, als er "Hermann und Dorothea" schrieb, an seine Straßburg-Sesensheimer Epoche gemahnt wurde, beweist sein Brieswechsel mit Schiller. Goethe besaß von dem bereits 1792 versstorbenen Lenz, der sich ehedem um die Nachfolge Goethe's in Friederike's Herzen vergeblich bemüht hatte, abschriftlich mehrere noch ungedruckte Manuscripte, über deren Bersössentlichung in den "Horen" zwischen Schiller und Goethe

in fünf Briefen vom 17. Januar bis 6. Mai 1797 verhandelt wird. Die vorher oder nachher wird fouft der Name Leng in dem fraglichen Briefwechsel erwähnt, als gerade in den ersten Monaten des Jahres 1797, während beren Goethe "Hermann und Dorothea" beendet. Und Schiller's erfte Anfrage vom 17. Januar 1797 wegen ber "Lenz'schen Verlassenschaft" nimmt ersichtlich Bezug auf vorher mündlich darüber gehabte Gespräche. Ja, jenes herrlichste aller Leng'ichen Gedichte, "die Liebe auf dem Lande", welches die verlassene Friederike und ihre unaus= tilgbare Liebe zu Goethe so ergreifend schildert, wurde von Goethe aus feinem handschriftlichen Besitz an Schiller gegeben und von diesem in dem bereits 1797 erscheinenden "Musen-Almanach für 1798" veröffentlicht. Es liegt eine tragische Fronie darin, daß gerade Goethe dies ihn selbst trot alledem verherrlichende Gedicht feines einstigen "Affen", wie Carl August den unglücklichen Lenz nannte, zu eben der Zeit publicirt, als er selbst die arme Friederike so wunderbar durch seine Dorothea verewigt.

In feine seiner Dichtungen seit dem "Werther" hat Goethe so viel persönliche Erlebnisse, so greifbare Charafterzüge von sich selbst und ihm lieben Menschen hineingetragen wie in "Hermann und Dorothea". Der wirkliche Werther brachte es weder bis zu der berühmten Kußseine mit Lotte noch bis zum Selbstmord, und der wirkliche Hermann heirathete weder seine Dorothea noch trat er so mannhaft sür den Kampf gegen Frankreich zum Schutze "Gottes, des Gesetzs, der Estern, Weiber und Kinder" ein. Aber wie Goethe im "Werther" seine unglückliche Liebe zu Lotte Buff bis zur tragischen Katastrophe poetisch ausspann, so

in "Hermann und Dorothea" seine glückliche Liebe zu Friederike bis zu dem glücklichen Ausgang einer beseligens den Che, eines thatkräftigen Eintretens für Vaterland und Familie.

diefes bürgerlich befriedigenden Schluffes, Wegen wegen diefes Ginschränkens auf den engen Kreis häuslichen Glückes rückt Goethe die Hauptpersonen seiner Dichtung in eine niedrere Sphäre im Bergleich zu ihren lebenden Urbildern. Der Prediger bleibt zwar Prediger, aber ohne Berder's Genialität; der Apothefer steht mit dem Actuarius Salzmann etwa in gleichem Range; aber die gebilbete Pfarrerstochter Friederike wird zu einer Dorothea, über beren Herkunft und Erziehung wir nichts erfahren, und die sofort bereit ist, sich als "Magd" zu verdingen; der faijerliche "Rath" Goethe wird zum "Wirth" des goldenen Löwen, ohne die gelehrte Bildung und die künstlerischen Liebhabereien seines lebenden Urbildes; die Gattin ift ber Frau Rath Goethe noch am ähnlichsten geblieben; Bermann aber hat von Wolfgang nur vieles von äußerer Erscheinung und Charafterzügen, jedoch nichts von feiner Genialität und seinem gesellschaftlichen Range entlehnt. Huch an Jahren ist Hermann sogar noch etwas jünger als ber ein= undzwanzigjährige Strafburger Student Goethe: gleich nach dem "vor zwanzig Sahren" stattgehabten Brande beiratheten Hermann's Eltern, und er ift daher etwa neun= zehnjährig, Dorothea wohl nur um wenig jünger.

Als Goethe zum ersten Mal im Schiller'schen Kreise Einiges aus "Hermann und Dorothea" vorlas, quollen ihm die Thränen hervor, und er sagte: "so schmitzt man bei seinen eigenen Kohlen". Die Erinnerung an das volle

Glück seiner Sesenheimer Liebe mochte ihn überkommen und ihn gemahnen, wie anders Alles geworden wäre, wenn auch er wie sein Hermann die Jugendgeliebte frühzeitig heimgeführt hätte! Mit allem Zauber seiner Kunst hat er diese Möglichkeit ausgemalt, und besonders die herrliche Scene zwischen Hermann und Dorothea auf dem Higgel unter dem Birnbaum scheint jenem nachmals in "Wahrheit und Dichtung" geschilderten Erlebniß frei nacherzählt zu sein: wie Goethe, als Drusenheimer Gastwirthszichn verkleidet, auf dem Sesenheimer Friederikenhügel mit Friederike zusammentrifft und es noch nicht wagt, sie zu füssen.

Und so an seine reinste, schönste Jugendzeit auknüpsend, erringt er einen Ersolg, wie er ihm seit dreinudzwanzig Jahren nicht beschieden war. Konnte der Ersolg von "Hermann und Dorothea" auch nicht so lärmend sein wie der des "Werther", — es war doch seit 1774 endlich mal wieder ein zündender und überdies ein "gesunder" Ersolg! Der krankhaste "Werther" hat als charakteristisches Sympstom seiner Zeit eine hohe Bedeutung und verdient wegen seiner herrlichen Sprache, seiner psychologischen Feinheiten, seiner echt poetischen Stimmungsmaserei auch heute noch volle Bewunderung. Aber diese hohen Vorzüge besitzt auch "Hermann und Dorothea" und überdies den unschätzbaren: innerer Gesundheit! "Werther" ist die elegische Chamade einer schwächlichen, abgethanen Epoche; "Hermann und Dorothea" die jubelnde Fansare einer kräftigen, neuen Zeit!

So spielt benn in "Hermann und Dorothea" auch das politische Leben eine so hervorragende Rolle wie in keiner anderen Goethe'schen Dichtung. Mit glücklichem

Meistergriffe ist die gewaltige Gegenwart als Hintergrund gezeichnet: in demselben Jahre, als Napoleon Bonaparte durch die Siege von Montenotte, Lodi, Arcole, Kivoli jene glänzende Laufbahn eröffnet, die am 18. April 1797 zum Präliminarfrieden von Leoben führt, dichtet Goethe "Hermann und Dorothea" und beendet dies Werk fast genan am Tage des Friedensschlusses von Leoben, so daß er halb prophetisch, halb wahr schließen darf: "und wir ersfrenten uns alle des Friedens".

lleberdies ist "Hermann und Dorothea" die weitans reinste, sittlichste unter allen Goethe'schen Dichtungen, — ein Familienbuch im besten Sinne des Wortes! Rur zwei, an Philine's freches Liedchen erinnernde Zeilen im Munde der Mutter möchte man ausgemerzt wissen. Sonst ist nichts darin, was ein keusches Gemüth verletzen könnte, — die ganze Dichtung, wie auch die sympathische Gestalt des Predigers andeutet, der harmonische Schlußaccord der einstigen Pfarrhausichelle von Sesenheim.

Peierabend.





Dährend ein Rachhall der reinsten, poesieverklärtesten Liebe Goethe's in "Hermann und Dorothea" mit wunderbar abgetönten Accorden die Welt entzückte, lebte Friederike in einem entlegenen Gebirgsdorfe das einsame Leben eines unbemittelten, alternden Mädchens. Ein geheinmißvolles und nun wohl nicht mehr zu lichtendes Dunkel umgibt ihre Geftalt und ihr Schickfal. Rein Bild von ihr hat fich erhalten, fein Brief aus ihrer Jugendzeit. Der erfte Brief von ihr, der auf die Nachwelt gekommen ift, stammt aus dem Jahre 1798, als Friederike also mindestens im fiebenundvierzigsten Lebensjahre ftand. Diefer Brief ift aus Rothau nach dem damals in Frankreich üblichen republikanischen Kalender vom 9. Nivose VII (30. De= cember 1798) datirt und an "Bürger Beint, Agent und Anckerwirth in Seffenheim," gerichtet. Auch die Titulatur "Bürger" ftatt "Herr" bekundet die damalige republikanische Mode. Bei einer am 24. April 1786 geborenen Tochter diefes "Gaftgebers zum Anter" hatte Friederite Brion am 25. April 1786 Nachmittags 3 Uhr, drei Wochen nach dem Tode ihrer Mutter, zum letzten Mal in Sesenheim Pathe gestanden. Die Taufe ließ ihr Vater durch seinen Sohn, seinen damaligen Adjuncten, vollziehen, und Friederife's Sintragung in das Kirchenbuch sautet: "Friederife Elisabeth Brion Göltel", — "Göltel", auch "Götel" die landesübliche Bezeichnung für "Pathe". Das Pathenfind erhielt gleichfalls den Namen Friederife, und sie betrifft der nachfolgende Brief, welcher in der Hauptsache von der jüngeren Schwester Sophie Brion geschrieben und von Friederife Brion nur mit einer kurzen Nachschrift versehen ist. In genauer Orthographie des Originales lautet der Brief:

"Liebe theure Freunde,

"Euer Schön und Reich beladenes Chrift=Rindel fam glücklich und wohl ben uns an. Seine weite Reiffe ben ber Rauhen Witterung machte das Es ganz Erstarrt ben uns Erschien, und wir alle waren beschäftiget es zu End= laden und zu Erwärmen, unsere Freude und Dank ift gleich groff; ihr habt ja bennahe zu masser und Land Alles geschlachtet uns So Reich zu beschenken, Gottes Seegen und Alles wohlergehen, ihr Guten, vor all bas Biele welches eure Freundschaft uns zuflüssen Läßt. Vor eure liebe Tochter werden wir immer bestens besorgt Run ist sie in Brn. Boeckels Schule und hat auch Ein übersetzungs Buch, So das wir hoffen können wenn jhr uns bald besucht ihre eine welsche Rick in Eurer Tochter finden werden, denn der teutziche Ton ift zu gemein vor Die Schloff Damen. Die gnte madame Dietrich beluftiget uns oft ben ihrem Schönen Claffer, und guten Tafel, madame Zigler ift Seit Lette woche in der Stadt und

wird nun den Hanf haben, auch wir danken euch vor die gute Besorgung, es grüßet euch alle herzlich Eure Freundin Sophie Brion.

"Prosit's neu Jahr, Ihr Lieben. Ja gewiß muß euch in diesem Jahre ein besonderer Seegen zufließen, weil Ihr uns mit so vielen Wohlthaten im verstossenen beschenkt hat — und doch muß ich euch gestehen, das unter allem Lieben und guten mir doch euer Rickchen das Liebste ist so wir von euch erhalten. Das ist Wahrheit von eurer treuen daukbaren Gevatterin Frid. Brion.

P. S. Ridchen wünschte sein groß Persenes Halstuch zu haben, in einem Land wo niemand Kleine trägt."

Man mache aus der wunderlichen Orthographie, die übrigens, ebenso wie der Styl, bei Friederike immerhin wesentlich besser ist als dei Sophie, ja keinen Fehlschluß auf die Bildung der Schreiberinnen! Wer andere Briefe aus jener Zeit, beispielsweise von der Königin Luise von Preußen, der Herzogin Anna Amalia von Weimar, der Frau von Stein, ja, selbst von Goethe, in der Orthographie der Originale gelesen hat, der weiß, daß man es damals mit der Rechtschreibung nicht ängstlich nahm. Die wenigen Zeilen von Friederike muthen durch ihren frischen Ton, durch ihr kurzes, echt weibliches Postscriptum und durch ihr knappes, trenherziges "das ist Wahrheit" sehr sympathisch an.

Und welchen Einblick gewährt der Brief in die kleine, enge Häuslichkeit der beiden alternden Schwestern! Die "madame Dietrich" ift die Wittwe des ehemaligen Maire von Straßburg, der am 29. Dezember 1793 guillotinirt worden war. Sein Bater war 1771 Eigenthümer des

Schlosses zu Rothau geworden und hatte 1783 den Titel "Graf vom Steinthal" erhalten. In dieser Eigenschaft hatte er am 9. Mai 1787 den Candidaten Christian Brion, den Bruder Friederike's, zum Pfarrer bei der evangelischen Gemeinde in Rothan ernannt. Aber bereits 1792 wurde Christian Brion nach Gries bei Bischweiler versetzt, und sein Nachfolger in Rothan wurde sein Freund Jonas Böckel, der, wie vorstehend mitgetheilter Brief beweist, auch eine Schule hielt, und mit dessen Schwester Katharine sich Christian Brion verheirathet hatte.

Aus einem noch erhaltenen Stammbuch dieses Jonas Böckel, in das sich bei seinem Besuche in Sesenheim die ganze Familie Brion im April 1785 eintrug, sei die nachsfolgende Einzeichnung der damals mindestens dreiundsbreißigjährigen Friederike mitgetheilt:

"Berfolge ihn zärtlich, o Freude, D Unschuld, o Liebe, ihr Dren! Doch bringt ihm im lachenden Kleide Die Göttliche Tugend daben.

Seffenheim b. 20tn April 1785. Wer eifrig wünschet, hat was er will. Dies aus treustem Herzen von Ihrer Freundin Frid: Brion."

Auf all den wenigen Stammbuchblättern und Briefen, die sich von Friederike erhalten haben, schreibt sie ihren Namen stets abgekürzt "Frid: Brion." Nur bei den amtslichen Eintragungen in das Sesenheimer Kirchenbuch schreibt sie bald "Friderika", bald "Fridericka", niemals aber "Fridrike" oder "Fridrika".

Im Ganzen find nur drei Briefe von Friederike auf

die Nachwelt gekommen, deren ältester jener oben mitgestheilte aus dem Jahre 1798 ist.

Stammbucheinzeichnungen von Friederike sind bisher sechs bekannt geworden; außer der oben abgedruckten noch bie fünf folgenden:

In das Stammbuch des Heilbronner Senators Schübler, wenige Blätter hinter nachstehender Eintragung Goethe's: "Zur Erinnerung eines flüchtigen Augenblicks schrieb seinen Nahmen Goethe. Weimar den 12. Apr. 76", schrieb Friederike ohne Ortsangabe und ohne Datum:

"Immer die Wahrheit reden und empfinden Dieses wünscht, Ihre um andencken Bittente Freundin Frid: Brion."

Ans dem Stammbuch eines Unbekannten besaß der verstorbene Pfarrer Lucius zu Sesenheim ein gemaltes Blatt mit einem von Rosen umwundenen Pfeil und der Unterschrift:

"Es treffe Sie keiner, — er gleiche benn biesem! Seisenheim b. 24. Juni 1785. Frid: Brion."

Aus dem Stammbuch des Pfarrers Fischer in Meißenheim, des Schwiegersohnes und Nachfolgers von Friederike's Schwager Marx, hat sich folgende Eintragung erhalten:

"Durchwandle Froh die rauhe Bahn des Lebens Dein Loos sei stets Zusriedenheit, Kein Wunsch von dir sen je vergebens und die ersiillung sen nie weit. Meissenheim, Dies aus dem Herzen den 4t Oct. 1807. Ihrer Sie liebenten tant

In das Stammbuch der Fran Salome Pfitzinger zu Niederrödern schrieb Friederike:

Frid: Brion."

"Daß Paradieß ist nicht verlohren, so lang es noch Menschen giebt, die so Natürlich, Munter, Sdel und gut wie Sie theure Kreundin.

> Glücklich wirde mich schäen wan jmmer um und ben Ihnen Leben könnte. Dies hof' ich Glauben Sie auf's Wort Ihrer wahrheits

Cinem Sohne ihres Bruders Christian schrieb Friederike in das Stammbuch:

"Lag weber Leichtsinn noch Laster die Blüthe zu so vielem Guten vergiften, bas reicher früchten sich balb freuen barf

bei meinem vergnügten aufenthalt in Nieberbronn ben 30. Juni 1809. Deine dich seinen dars
Deine dich so herzlich und
aufrichtig liebende tante
Frid. Brion."

Diese sechs Stammbuchblätter, von denen nur eins ohne Ortsangabe und Datum ist, geben im Zusammenshang mit den bereits erwähnten Eintragungen in die Kirchenbücher wenigstens einigen zuverlässigen Aufschluß über Friederike's Leben. Ob sie die beiden Verschen selbst gedichtet oder irgendwoher abgeschrieben hat, dürste schwer zu entscheiden sein; aus den Prosaeintragungen aber spricht ebenso wie aus dem bereits mitgetheilten Briefe das frische, treue Herz des "wahrheitsliebenden" Mädchens.

Um das Jahr 1801 trennten sich die beiden Schwestern Friederike und Sophie. Der kleine Handel, den sie in Rothau betrieben, mochte ebenso wenig abwerfen, wie das Inkostnehmen der Pensionärinnen, und so zog Friederike denn 1801 nach Diersburg in Baden zu ihrem Schwager Pfarrer Mary, dessen kränkelnde Gattin dringend eine

der Schwestern zu ihrer Unterstützung herbeirief. Fast gleichzeitig übersiedelte Sophie zu ihrem Bruder Christian Brion nach Gries bei Bischweiler.

In Diersburg verlebte Friederike die nächsten Jahre mit wenigen Unterbrechungen. Nur von 1804 auf 1805 wohnte sie etwa anderthalb Jahre bei dem verwittweten Notar Keberen in Reichshoffen, bis dieser eine neue Gattin Friederike führte seinen Saushalt und vertrat Mutterftelle bei den Kindern, und eins von diesen, die nachmalige Frau Lehrer Jäckel in Sördt, schrieb an Pfarrer Lucius zu Sefenheim Jahrzehnte später folgenden Brief über Friederike: "Sie war sehr aut mit uns Kindern und behandelte uns außerordentlich liebevoll. Die härtefte und für mich immer außerordentlich empfindliche Strafe, Die sie über mich verhängte, bestand darin, daß sie mich mit einem "Nätfaden" (elfässischer Ausdruck für Nähzwirn) an den Ofenstollen anband. Roch lange, wenn ich als Rind von einem Engel reden hörte, fo bachte ich mir ihn wie Tante Brion, in einem weißen Kleide. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie sie heftig weinte, als sie uns nach der Ankunft meiner Stiefmutter verließ und mich zu wiederholten Malen in die Arme nahm und füßte. Ihr Verhältnik in meines Vaters Hause war ein sehr achtungs= nolles."

Pfarrer Mary wurde 1805 nach Meißenheim bei Lahr versetzt und dorthin übersiedelte auch Friederike mit ihm. Bereits am 15. Januar 1807 versor er im Meißenheimer Pfarrhause seine Gattin durch den Tod. Lon seinen beiden Töchtern war die ältere, Sophie Caroline, schon seit 1805 an seinen Amtsnachfolger in Diersburg, Pfarrer Friedrich

Victor Hoher, verheirathet, und an der jüngeren, Friederike Caroline, vertrat fortan Friederike Brion Mutterstelle. Hatte doch die sterbende "Olivie" diese Tochter besonders warm an das Herz der Schwester gelegt.

Es mag ein gar ftilles Leben gewesen sein, bas Friederike bei ihrem verwittweten Schwager Mary fortan zu Meißenheim führte, und das wohl nur durch zweitweilige Reisen zu ihren Geschwistern Sophie und Christian unterbrochen wurde. Denn Christian Brion war 1807 von Gries nach Niederbronn versett worden, wohin auch seine Schwester Sophie nachmals übersiedelte. Die beiden letten ber porher mitgetheilten Stammbucheinzeichnungen beweisen, daß Friederike 1808 und 1809 in Niederbronn zu Gaft mar und dort einen "vergnügten Aufenthalt" fand. Sonft geben uns nur noch zwei Briefe von ihr Kunde, die fie an ihren neunzehnjährigen Neffen Frit Brion, Süttenauffeber gu Bärenthal im Elfaß, gerichtet hat. Vorausgeschickt fei, daß die im ersten Briefe erwähnte "Carline" die unverheirathete Tochter des Pfarrers Mary ist, und die im zweiten Briefe erwähnte "Redslobs Rickel" eine Enkelin der von Goethe in "Wahrheit und Dichtung" nie erwähnten, seit 1766 an den Pfarrer Godel verheiratheten und bereits 1772 verftorbenen ältesten Schwester Friederike's. Redslob hatte Gockel's älteste Tochter geheirathet und ift muthmaßlich identisch mit dem Hauslehrer, welcher Goethe's ehemalige Brant Lili von Türckheim und ihre fünf Kinder auf deren im sechsten Capitel dieses Buches erzählten Flucht von Strafburg nach Deutschland begleitete. In der Orthographie der Originale lauten die beiden Briefe:

Meißenheim den 14. Mai 1811.

Lieber Lieber Frit!

Noch geben Wir die Hofnung nicht auf, Dich dies Jahr noch bei uns zu Sehen — besonders wan Du Hr. Pfetter in Bergheim wirst, so wird Dir doch das Herz auch ein Bischen für uns auswachen, richte Dich aber dann nur so ein, das Du über einen Donnerstag hier bist. Damit wir mit Dir in unserm Ichenheim Kasino prangen können — und zum z. B. einem Christlichen tänzel Vershelsen. freilich mags Dir ein Bischen Schwer fallen, wann Du Siehst wie Dir Hr. Schweigh. von Ichenh. Mamsell Fischer weg gekapert hat — doch es Seind andere da mit denen Du Dich trösten kannst — und das können Ihr jungen Herrichen ja so Leicht!

Vermuthlich ist Hr. Resch nun ein schmunzlicher

Ehmann —

Gott geb, das Er ein Braves Weib und die Kinder eine gute Liebevolle Mutter erhalten — empfehl mich Ihnen und im Lieben Pfarrhauß — die ich alle Bitten laß wann Sie nachrichten von Hr. und Madam Spoor erhalten, mir solche mitzutheilen, da Sie mir Ihr Wort nicht halten — und eine Zeile schreiben das mir immer als wohlthut.

Abieu Lieber Lieber Fritz komm doch bald, dies Bünscht Dein Onkel Mary! und Carline gewiß so herz-

lich als Deine treue

tant Frid:

Meißenheim, den 16. jen. 1812.

Lieber Lieber Friz:

Die nun am meiften nm Briefe — und nachrichten

von Dir gebethen drucksen ietz gewis am Längsten mit der antwort herum — Die eine möchte es vermuthlich zu Künstlich und schön machen, die andere den abschied von Hrn. Fischer mer Verschmerzt haben, Damit Sie Dir auch Munter schreiben Könnte — dan es ist seit Ihrer Ruckstehr jmmer Sonnenfinsternuß, so wie es bei Dir außsehen muß wie Du Dein liebes Värenthal verlassen, mit alle Dortige Heze! und Ziggaünerine! nur getrost mein lieber Nevvé! Suche Dir einen anderen Blocksberg auß, wo Du dan viel Reinere Freuden genießen Kanst! und wan alles sehlen solte so bring ich Dir dies Frühjahr Redslobs Rickel das Dich schon wird zu trösten suchen. —

Diese Paar Subtente Zeile laß ich mir nicht ansrechnen. Lieber Lieber Fritz, mit erster Sicherer gelegensheit Dan dies geht Wieder auf's ungewiße, solst Du Viel Von mir zu Leßen bekommen, indessen Bitt ich nur Hr. und M. Haaß — und den artig. Fr. Herbstere mich bestens zu empsehlen, wirst Du bequem logirt, und wogehst Du in Kost! Alles dies möchte . . . . . "

Damit bricht ber Brief ab. Ob ber Schluß im Laufe ber Jahre abhanden gekommen, ob Friederike selbst ihn zu machen vergessen, ist nicht ersichtlich. Auch diese beiden Briefe beweisen, daß sie die Heiterkeit und Naivität, durch die sie in jungen Jahren einen Goethe bezauberte, sich dis ins Alter bewahrte. Die Sechzigjährige hofft, daß der Besuch des Neffen zu einem "christlichen Tänzel" im Ichenheimer Donnerstags-Nasino verhelsen werde! Der Hinweis, daß die jungen Herrchen sich ja so leicht mit Anderen zu trösten wissen, mag in schmerzlicher Erinnerung

an ihre Jugendliebe geschrieben sein, aber im Uebrigen spricht ein gesunder Humor aus diesen Briefen.

Sechs Stammbucheinzeichnungen und drei Briefe, das ist, mit Ansnahme der Namensunterschriften in den Kirchenbüchern, Alles, was von Friederike persönlich auf die Nachwelt gekommen ist. Außerdem bewahrt das Goethehaus zu Frankfurt ein 1875 dorthin geschenktes Kleidungsstück aus Friederike's Nachlaß: aus perlgrauer Seide mit großen Blumen, dunkelgrau in Schwarz.

Im Meißenheimer Pfarrhause lebte Friederife bis zu ihrem Tod. Hier war sie unter dem Ramen "Die große Tante" überall befannt, während ihre jüngere, zeitweis zu Befuch kommende Schwester Sophie "Das Täntele" hieß. Die Ortsbewohner schilderten nachmals Friederike als schlanke, hagere, ziemlich hochgewachsene Figur mit läng= lichem Gesicht, blonden, reichen, lockigen Haaren und schönen, freundlichen Augen. Sie lebte ftill und gurückgezogen, von Armen und Reichen gleich lieb und werth gehalten; allenthalben spendete fie bereitwillig Rath und Troft, und ihr größtes Glück war es, Bedürftigen und Nothleidenden Hülfe zu bringen, oft ohne die Rücksicht auf die geringen Mittel, die ihr zu Gebote standen. Bon ihrer Jugendliebe zu Goethe hat sie in dieser letzten Periode ihres Lebens, wie von verschiedenen Seiten ausdrücklich bezeugt wird, nie zu Jemandem gesprochen.

Aus einem "Reisetagebuch aus dem Jahre 1825", das von B. R. Abeken im "Weimarer Sonntagsblatt" (1857, Nr. 51) veröffentlicht wurde, sei nachfolgender Auszug mitgetheilt:

"Am 25. Juli besuchte ich mit R. eine Mamsell

F . . . ., eine geborne Gläfferin, die für die Töchter der Honoratioren Krengnachs eine Schule halt. Wir fanden Die Dame, die um die Fünfzig alt fein mag, und wurden sehr freundlich aufgenommen. Bei ihr faß eine Alte, weit über Siebzig und fast taub, deren Gesichtsbildung aber mich interessirte. Sie nahm Theil am Gespräch, wobei die Tochter die Dolmetscherin machte. Ich erkundigte mich nach Strafburg, nach der Gegend, wo die Frauen zu Sause waren; und jo tamen wir auf das durch Goethe's Selbst= biographie bekannte Sesenheim. Da war die Mutter wie die Tochter auf bekanntem Boden; beide hatten jene Pfarrersfamilie oft besucht. Ich fragte, ob die Liebens= würdigkeit Friederike's zur Wahrheit oder zur Dichtung gehöre? Da brach der Strom los. Die Alte hatte dieses Mädchen genau gefannt und wußte nicht genug von beffen Unmuth zu rühmen. Sie hörte nun nicht auf zu erzählen, und die Tochter half ein. Aus welchem Munde die Worte tamen, weiß ich nicht mehr zu unterscheiden. Das Folgende kam von der Alten: "Da sitz' ich einmal am Tisch mit der Frau Pfarr von Sesenheim; die Friederike verforgt die Kinder, die zu Gaft find; die Aeltern und andern Gafte sitzen in der Stube nebenan. Run fah ich, wie die Friederike aus einer Schüffel Hühner-Fricaffee die beften Biffen aussucht, die Leberchen, die Bruft u. f. w. 3ch fprach: "Frau Bafe, was ift mit der Friederike? Die ift fonft fo bemuthig, und nun nimmt fie bas Befte vom Effen.' - ,Ach', spricht fie, ,laßt fie nur; das ift nicht für sie; schauen Sie in die andere Stube; da sitt ein junger Berr, zu dem werden die guten Biffen schon den Weg finden. - Ich schaue hin und sehe da einen schmucken

Studenten sitzen, der friegt auch Ales. Das war Goethe." — Und nun ging es mit dem Erzählen weiter: wie Friederike an diesem gehangen; wie sie nach seinem Abschiede mehrere gute Partieen habe thun können; wie sie nie gewollt und dis zu ihrem Tode Goethe's Porträt in ihrer Schlasstude gehabt habe; wie sie siberall geliebt worden sei; wo ein Kranker in dem Orte, in dem sie gewohnt oder in der Umgegend gewesen, da hat er nach Friederike's Pflege verlangt; Kinder und Alte haben sie sied gehabt. Auf Goethe waren die Erzählerinnen übrigens nicht böse: "Man weiß ja, wie es mit den Herren Studenten geht, und er konnte damals nicht heirathen!"

Dieser Bericht aus dem Jahre 1825, wo es eine "Friederiken-Litteratur" noch nicht gab und die beiden Erzählerinnen noch lebhafte persönliche Erinnerungen an Friederike hatten, zeigt letztere gleich liebenswürdig in der Jugend und im Alter. Wie echt weiblich ift der reizende Jug, aus dem Hühner-Fricasse die besten Bissen für den Geliebten auszusuchen! Und sie mochte ihren Goethe kennen, über den Grillparzer das klassische Wort schrieb, "er habe zwar manches Schlechte geschrieben, aber nie etwas Schlechtes gegessen."

Es fehlt jede Kunde, ob Goethe seit seinem letzten Sesenheimer Besuche im September 1779 jemals wieder Nachricht über Friederike erhalten habe. Wohl findet sich in seinem von Nobert Keil veröffentlichten Tagebuch unter dem 13. März 1780 die kurze Notiz "Guter Brief von Rieckgen B.", — aber ob dies "B." wirklich "Brion" bezbeuten soll, ist mindestens fraglich. Vielleicht hatte Goethe, der von seiner Schweizerreise erst nach viermonatlicher Ub-

wesenheit am 14. Januar 1780 nach Weimar zurückgekehrt war, nun einen Dankbrief nach Sesenheim für die ihm bereitete freundliche Aufnahme gesandt und darauf von Friederike einen "guten Brief" als Antwort erhalten. Vielleicht! Falls jenes "B.", zu dem selbst Robert Keil nur ein Fragezeichen setzt, überhaupt "Brion" bezeichnen soll. Doch wenn auch, so erlischt wenigstens mit dem 13. März 1780 jede Spur einer Beziehung zwischen Goethe und Friederike.

Diese mochte der glänzenden Laufbahn und dem wachsenden Ruhm des Jugendgeliebten im Geiste mit stolzer Freude nachschauen, und je weniger wir über die Schicksale der Verlassenen wissen, um so lieber stellen wir uns das alternde Mädchen nach Ernst von Wildenbruch's sinnigen Worten vor:

"Grau ist das Haar, verwelkt ist das Gesicht, An welchem Liebe sehnend einst gehangen, Doch zitternd wie ein süßes Abendlicht Spielt Lächeln noch um Augen, Mund und Wangen.

Stört nicht dies Lächeln, steht in Ehrsurcht, schweigt! Sie träumt von einer wunderbaren Stunde, Da sich ein Gott im Kuß zu ihr geneigt Und sie unsterblich ward an seinem Munde."

Aber als solle sie, die trot allem Leid, das sie seit ihrem kurzen Liebestraum durchlebte, sich doch, wie ihre Briese beweisen, einen heiteren Humor bewahrte, auch unter dem heiteren Eindruck eines schönen Familiensestes scheiden, so sah sie sieben Wochen vor ihrem Tode die jüngste Tochter ihres Schwagers Mary sich verheirathen. Jene von Friederike in den Briesen an ihren Nessen Frit Brion

erwähnte "Carline", die "den Abschied von Herrn Fischer erst mehr verschmerzt haben möchte", heirathete am 22. Festruar 1813 eben diesen "Herrn Fischer", an den auch die vierte der vorher mitgetheilten Stammbucheinzeichnungen Friederife's gerichtet ist. Fischer war ein Sohn des Amtssschulzen zu Meißenheim, studirte Theologie und wurde frühzeitig von der Grundherrschaft zum Nachsolger von Marx im Pfarramt designirt. Er wurde als Abjunctus dei seinem Schwiegervater angestellt und nach dessen Tode desinitiver Pfarrer von Meißenheim. Wenn Friederife sich bereits in jenem Stammbuchvers vom 4. October 1807 als "Thre Sie liebende tant" unterzeichnet, so ist das wohl damit erslärlich, daß Fischer eben schon damals als "Carsline's" zukünstiger Gatte galt, und daß Friederife allgezmein "Tante" genannt wurde.

"Carline" war von ihrer sterbenden Mutter unter Friederike's besondere Obhut gestellt worden, und mit der nunmehr glücklich im Vaterhause vollzogenen Hochzeit schien Friederike ihre letzte Pflicht erfüllt zu haben. Zu dieser Heirath war auch Sophie Brion herübergekommen, und zu ihr äußerte Friederike: "Schwester, ich lebe nicht mehr lange. Mein Feierabend ist da. Bitte, liebe Schwester, reise nicht fort mit den Hochzeitsgästen! Die jungen Leute leben für sich, und ich sühle mich allein."

Sie hatte recht geahnt: ihr Feierabend war da! Am 3. April 1813 starb sie, am 5. April wurde sie beerdigt, — genau dieselben Daten, an denen vor siebenundzwanzig Jahren ihre Mutter gestorben und begraben war! Das officielle Protokoll im Meißenheimer Kirchenbuche lantet:

"Samstag, den 3. April, Nachmittags um fünf Uhr

starb dahier Friederika Elisabetha Brion, des weiland Johann Jacob Brion, gewesenen Evangelisch-Lutherischen Pfarrers in Sessenheim und weiland Maria Magdalena, einer geborenen Schöll, ehelich erzeugte ledige Tochter in einem Alter von ohngefähr 58 Jahren; es wurde dieselbe heute den 5. April 1813, Abends um 5 Uhr, begraben.

Die Zengen maren:

- 1. Chriftian Friedrich Gockel, Pfarrer zu Ichenheim, und Neffe der Verstorbenen.
- 2. Philipp Jacob Redslob, Pfarrer in Allmannsweier, und Reffe der Verstorbenen.

Meißenheim, den 5. April 1813.

M. Gottfried Mary, Pfarrer."

Der einzige Bruder Christian Brion scheint demnach der Schwester nicht das letzte Geleit gegeben zu haben. Die Altersangabe "ohngefähr 58 Jahre" ist völlig hinsfällig; danach müßte Friederike mit elf Jahren confirmirt worden und ein Backsisch von sünfzehn Jahren gewesen sein, als Goethe sie kennen lernte! Wie wenig auf solche "ohngefähre" Altersangaben der Kirchenbücher Gewicht gelegt werden darf, beweisen auch die Rothauer Taufzregister. Im Jahre 1794 wird Friederike daselbst als achtunddreißigjährig, 1795 aber als sechsunddreißigjährig bezeichnet! Nein, nach den im vierten Kapitel dieses Buches gemachten Angaben war Friederike bei ihrem Tode mindestens einundsechzigjährig, — um drei dis vier Jahre konnte die "ohngefähre" Schähung sich leicht irren.

Sophie Brion hatte den Bunsch der Schwester ers füllt und war bis zulet bei ihr geblieben. Nur ihrer

Schwäche wegen hatte Friederife in den letzten Tagen das Bett gehütet; sie war, nach Sophie's Ausdruck, "abgelebt, ohne zu altern."

Wie Friederike am Todestage der Mutter und fast in demselben Alter wie diese starb, so scheint sie von ihr auch die Gestalt und die vornehme Annuth ihrer Haltung geerbt zu haben. Schildert doch Goethe die damals siebene undvierzigjährige Mutter: "ihr Gesicht war regelmäßig und der Ausdruck desselben verständig; sie mußte in ihrer Jugend schön gewesen sein. Ihre Gestalt war lang und hager, doch nicht mehr, als solchen Jahren geziemt; sie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches, angenehmes Ansehen. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu schenen."

Neben ihrer sechs Jahre früher verstorbenen älteren Schwester wurde Friederike auf dem Kirchhose zu Meißensheim bestattet, und sechs Jahre später gesellte sich ihr Schwager Marx als Dritter zu ihnen. Marx starb am 15. Januar 1819, dem Todestage seiner Gattin, und wurde neben dieser beerdigt. Alle drei Gräber, ehedem mit gleichen Steinplatten bedeckt, siegen in einer Reihe auf dem alten Kirchhos; Friederike "hinten, an der rechten Sche des Kirchenchors." Im Meißenheimer Pfarrhaus, wo dis 1859 Friederike's Nesse Fischer als Nachsolger seines Schwiegervaters Marx amtirte, wird ihr nach der Straße zu, sinks vom Haussslur belegenes Sterbezimmer noch heute aezeigt.

Friederike's einziger Bruder Christian Brion war 1816 von Niederbronn nach Barr versetzt worden, aber bereits im August 1817 zu Straßburg verstorben, "wo er von einer schweren Krankheit Genesung zu finden hoffte."

Nun blieb die von Goethe nicht erwähnte Sophie Brion allein zurück, und nur sie sollte es noch erleben, daß durch "Wahrheit und Dichtung" Sesenheim zu einem Wallfahrtsort, ihre Schwester Friederike zum Gegenstand gelehrter Forschungen wurde. Allerdings erlebte Sophie nur den Ansang der "Friederiken-Literatur." Das weitaus höchste Alter, das je ein Mitglied der Brion'schen Familie erreichte, erlangte Sophie: erst im dreiundachtzigsten Lebensjahre starb sie am 27. December 1838 zu Niederbronn.

Die Nachsommenschaft des einstigen Sesenheimer Pfarrers Johann Jacob Brion blüht heute noch durch die Nachsommenschaft seiner beiden Schwiegersöhne Gockel und Marx und seines einzigen Sohnes Christian Brion, die alle Drei auch Pfarrer waren. Auf Enkel und Urenkel ist ein Abglanz von Friederike's Ruhm gefallen, die allerbings das für eine Landpfarrerstochter doppelt auffallende Geschick hatte, von zwei so genialen Dichtern, wie Goethe und Lenz, geliebt zu werden. Die wahre Unsterblichkeit gab ihr freilich nur Goethe, — eine Unsterblichkeit, die nur die eine Schattenseite hat, daß nun von der Forschung alle geheimsten Sinzelheiten der ehedem in glücklichem Dunkel verbliebenen Pfarrerfamilie ans Licht gezerrt werden. Ungekannt sank Friederike ins Grab; aber noch in demselben Jahre seierte sie durch "Wahrheit und Dichstung" ihre verklärte Auferstehung.

Perhlärung.





as Jahr 1797, in welchem "Hermann und Dorothea", die letzte dichterische Verherrlichung der jugendlichen Frieberike, erschien, bedeutet in mehr als einer Hinsicht einen entscheidenden Markstein in Goethe's Leben. Nie wieder erzielte er in den fünfunddreißig Jahren, die ihm auf Erden noch beschieden waren, einen ähnlich zündenden Erfolg; erst nach seinem Tode errang die dann erfolgende Veröffentlichung des ganzen, auch den "zweiten Theil" ums sassen "Faust" eine noch tiesere Wirkung.

In den Literaturgeschichten wird das Jahr 1797 gewöhnlich als das "Balladenjahr" bezeichnet, weil in diesem
Jahre Goethe und Schiller in rühmlichem Wetteiser eine Reihe ihrer herrlichsten Balladen schusen. Für Goethe
war 1797 zugleich das Jahr, in welchem er seine letzte
Reise in das Ausland antrat. Am 30. Juli begab er sich
nach der Schweiz, und auf dem Wege dorthin weilte er
vom 1. dis 25. August in Frankfurt, — es war das letzte
Wal, daß er seine Mutter sah! Der Vater war bereits
am 27. Mai 1782 verstorben, ohne den Sohn jemals in Weimar besucht zu haben, und auch die Mutter hat Weimar niemals betreten, sich nie mit eigenen Augen überzeugt, wo ihr "Hätschelhaus" sein Heim gesunden. Am 25. August reiste Goethe von Frankfurt über Heidelberg und Stuttgart nach der Schweiz. Dort erhielt er die Kunde von dem in Weimar erfolgten Tode der schönen, genialen Schauspielerin Christiane Neumann, die er in der Elegie "Euphrospne" unsterblich verherrlichte. Am 21. Okstober trat er mit seinem Freunde Meyer die Rückreise an und war am 20. November Abends wieder in Weimar. Niemehr seitdem hat er weitere Reisen gemacht als dis nach Frankfurt, Köln, Karlsbad und Marienbad.

Seine neuen literarischen Schöpfungen erzielten geringe Erfolge: die Bearbeitungen des "Mahomet" und "Tancred" von Voltaire, sowie die Uebersetzung der Autobiographie des "Benvenuto Cellini" gingen fast spurlos vorüber, und seine großartig geplante, aber zu symbolisch ausgeführte Driginaldichtung "Die natürliche Tochter" er= lebte trot der herrlichen Sprache einen entschiedenen Mißerfolg auf der Bühne. Als Dramatiker war Goethe über= haupt verstummt, denn der erft nach seinem Tode ver= öffentlichte zweite Theil des "Fauft" und gelegentliche, meist allegorische Festspiele zählen nicht mit. Was er an dichterischen Erfolgen noch erringt, dankt er ausschließlich lyrischen und erzählenden Schöpfungen, und auch auf Diesem Gebiet verstreicht seit "Bermann und Dorothea" wieder über ein Jahrzehnt, ehe "Die Wahlverwandtschaften" allgemeines Auffehen erregen.

Die Herausgabe einer neuen periodischen Schrift "Die Prophläen", funstgeschichtliche Arbeiten über "Winckelmann

und sein Jahrhundert", Nebersetzungen nach Diderot und Anderen, wissenschaftliche Forschungen "Zur Farbenlehre" und Osteologie zersplittern seine Krast. Während Schiller in schneller Folge die gewaltige "Wallenstein"=Trilogie, "Maria Stuart", "Jungfrau von Orleans", "Braut von Messina" und "Wilhelm Tell" auf die Bühne bringt und die Nation widerstandslos zur Bewunderung hinreißt, seiert Goethe keinen annähernd gleichen Triumph. Schon am 21. Oktober 1800 schrieb Schiller an seinen Freund Körner, den Vater des Dichters Theodor Körner: "Im Ganzen bringt Goethe jetzt zu wenig hervor, so reich er noch immer an Ersindung und Aussührung ist. Sein Gesmüth ist nicht ruhig genug, weil ihm seine elenden häusslichen Verhältnisse, die er zu schwach ist zu ändern, viel Berdruß erregen."

Die ehemals schöne, jugendfrische Christiane Bulpins hatte sich seither allerdings bedenklich zu ihrem Nachtheil verändert. Ihr Vater hatte sich einst durch den Trunk zu Grunde gerichtet, ihr Bruder, der Versasser des "Minaldo Rinaldini" und ähnlicher Schauerromane, schadete sich durch dieselbe Neigung, von der leider anch Christiane nicht völlig frei blieb. Vergnügungssüchtig und tanzlustig, aus Goethe's gesellschaftlichen Kreisen ausgeschlossen, in niederen Sphären sich besonders wohl fühlend, besuchte sie oft die Studentenbälle in Jena, sowie die Belustigungen der unteren Bürgerklassen und die Volksseste auf der Vogelwiese. Nicht immer wahrte sie ihre Würde so, wie es Goethe, der sie, wenn sie auch nicht seine "Gattin" war, doch als solche behandelt wissen wollte, gern gesehen hätte. Mehr als einmal soll sie bei solchen Belustigungen dem

Wein oder Punsch stärker zugesprochen haben, als ihr zuträglich war, und von den Studenten verspottet worden
sein. Auch Goethe's einziger Sohn August begann bei
zunehmender Reife allmälig unter der Geringschätzung zu
leiden, mit der man seine Mutter behandelte. Goethe
selbst übte gegen seine "kleine Freundin" die thunlichste
Milde, mag aber schwer genug unter diesen "elenden
häuslichen Verhältnissen" gelitten haben.

Um 18. Dezember 1803 ftarb Berber, beffen einstige Freundschaft mit Goethe fich in den letten Sahren allerdings sehr gelockert hatte. Am 3. Dezember 1799 war Schiller zu ftändigem Aufenthalt von Jena nach Weimar übersiedelt, wo er bereits am 9. Mai 1805 starb, noch nicht sechsundvierzigjährig! Wie tief Goethe diesen Verluft empfand, beweisen seine "Annalen" und vor Allem der herrliche "Epilog zu Schillers Glocke." Aber schon drohten ernstere Sorgen. Roch in Schillers Todesjahre fand am 2. Dezember die Dreikaiserschlacht von Aufterlit ftatt, im Juli 1806 wurde "der Rheinbund" unter Napoleons Protektorat begründet, am 6. August 1806 legte Kaiser Franz die deutsche Krone nieder, und das tausendjährige beutsche Reich löfte sich auf. Die Schlacht bei Jena am 14. Oftober 1806 brachte auch über Weimar die Schrecken der Plünderung, von der Goethe allerdings verschont wurde, da Marschall Augereau bei ihm Quartier nahm. Auch nach beffen Abzug wurde Goethe's und Wieland's Saus unter den Schutz des Raifers Napoleon gestellt und dadurch vor weiteren Fährlichkeiten bewahrt. In diesen Tagen, wo in Goethe's Haus zuweilen achtundzwanzig Betten mit Einguartierung belegt maren, bewährte Christiane

Bulpius sich von ihrer vortheilhaftesten Seite, und halb aus Dankbarkeit, halb in der Absicht, ihre und ihres Sohnes Zukunft dauernd zu sichern, benutzte Goethe die in der Stadt herrschende Verwirrung, um sich Sonntag, 19. Oktober 1806, in der Sakristei der Hose und Garnisonstirche ohne vorhergegangenes Aufgebot eiligst und heimlichst dei verschlossenen Thüren durch den Oberkonsistorialrath Günther tranen zu lassen. Nur Goethe's bereits siebenzehnjähriger, schon seit Jahren legitimirter Sohn August und dessen, über Dr. Riemer waren Zeugen bei dieser verspäteten Hochzeit, über die Goethe in seinen "Annalen" ebenso vorsichtig schweigt, wie über seine Erlebnisse in den Schreckenstagen des Krieges.

Goethe stand im achtundfünfzigsten Lebensjahre, als er seiner "Gewissensehe" diesen offiziellen Abschluß gab, und wenn man es auch bedauern mag, daß er es ver= fanmt hatte, rechtzeitig eine ihm geiftig und gesellschaftlich ebenbürtige Gattin heimzuführen, so war, wie die Berhält= niffe nun einmal lagen, Diefe fpate Guhnung der burgerlichen Sitte immerhin noch das einzig Richtige. Seit 1782 geadelt und feit 1804 zum "Wirklichen Geheimen Rath" mit dem Prädikat "Ercelleng" ernannt, hielt Goethe ftreng darauf, daß feiner Gattin in feinem Sanfe die ge= bührende Achtung bewiesen wurde, wenn ihr auch die höheren Kreise verschlossen blieben. Chriftiane war damals bei ihrer kleinen Figur und auffallenden Korpulenz keine sehr anmuthige Erscheinung, und boshafte Zungen nannten fie "Goethe's dicte Salfte" ober "die Augelgestalt der Frau Geheimräthin", ja, Bettina von Arnim schleuderte ihr fpater die robe Bezeichnung "Blutwurft" ins Geficht.

Auch als legitime Gattin verharrte Christiane in ihrer unterwürfigen Ergebenheit gegen Goethe und gab sich harmlos ihrer alten Vergnügungssucht hin.

Mit der Liebe zu der kleinen Putmacherin Gretchen hatte der Knabe Goethe sein Liebesleben begonnen, mit der Liebe zu der kleinen Putmacherin Christiane Dulpins schloß der Mann es ab, — er war wirklich, wie er am Schluß der "Neuen Melnsine" sagt, "obgleich durch einen ziemlichen Umweg" wieder dahin zurückgekehrt, wo er bez gonnen hatte!

Schon ein Jahr nach seiner Verheirathung erglühte er noch einmal leidenschaftlich für eine Pfarrerstochter: für die achtzehnjährige Minna Herzlieb, Tochter des verstorbenen Oberpfarrers Herglieb zu Bullichau, die als Baife in der ihr verwandten Familie des Buchhändlers Frommann zu Tena lebte. Wie fehr ihn diese schwarzhaarige, braunäugige Pfarrerstochter an die blondhaarige, blauäugige Pfarrerstochter Friederike Brion gemahnte, deutet er felbst in "Wahrheit und Dichtung" am Schluß seiner Schilderung der Strafburg-Sefenheimer Beriode an: im Andenken au eine auf den Ottilienberg (eigentlich: Odilienberg) im Eljaß begangene Wallfahrt habe er "eine feiner zwar späteren, aber darum nicht minder geliebten Töchter" "Ottilie" genannt, - als Urbild der Ottilie feiner "Bahlverwandtschaften" gilt bekanntlich die auch in manchem Sonett von ihm verherrlichte Minna Berglieb, Die sich nachmals an den Jenenser Universitätsprofessor Walch ver= heirathete.

Daß ber um vierzig Jahre ältere, verheirathete Goethe bei bem schmucken, achtzehnjährigen Mädchen Gegenliebe

gefunden habe, dafür fehlt jeder Beweis, und sowohl dieser Liebe, wie dem durch diese Liebe ausgereiften, künstlerisch höchst bedeutenden Romane "Die Wahlverwandtschaften" haftet etwas Peinliches, Beklemmendes an.

Immer einsamer wurde es um den alternden Dichter. Um 19. April 1807 starb die verwittwete Herzogin Unna Umalia von Weimar, am 13. September 1808 feine Mutter, — knapp drei Wochen vor der höchsten Auszeich= nung, die Goethe in seinem an äußeren Chren so reichen Leben erfuhr: der Unterredung mit Rapoleon am 2. Oftober 1808 gelegentlich des Erfurter Fürstenkongresses. In Jünglingsiahren war Goethe mit Karl August im Mai 1778 beim Bringen Heinrich, dem Bruder des damals Feldlager weilenden Friedrichs II., in Berlin gur Tafel ge= wefen; dreißig Jahre später stand Goethe vor Napoleon, ber den Staat des großen Friedrich zertrümmert hatte. Friedrich hatte in einer seiner Schriften den Got von Berlichingen "eine efelhafte Plattheit, eine abscheuliche Nachahmung der schlechten englischen Stücke" genannt; Napoleon hatte den "Werther" mit nach Megnpten ge= nommen, ihn dort gründlich studirt und war entzückt ba-Jest bei der perfönlichen Begegnung in Erfurt pon. nöthigte ber Dichter bem Weltbezwinger bas bewundernde Wort ab: "voilà un homme," — ein "Ecce homo in umgekehrtem Sinne", wie Goethe sich ausdrückt, auf bas er mit Recht zeitlebens stolz war.

Sowohl in seiner amtlichen Stellung als "Wirklicher Geheimer Rath" und vertrauter Freund von Karl August, wie auch als weltberühmter Dichter kam er mit fast allen Größen seiner Zeit in Berührung. Fürsten, Staatsmänner,

Feldherren, Gelehrte, Künstler huldigten ihm; wohl kaum eine hervorragende Berühmtheit jener Epoche blieb ihm persönlich unbekannt. Sein äußeres Leben gestaltete sich zu dem glänzendsten und ehrenreichsten, das jemals einem deutschen Dichter beschieden war. Daß es sich in den kleinen Verhältnissen eines Duodezstaates unter oft nichtiger Kärrnerarbeit abspielte, schien ihn wenig anzusechten; hatte er doch erreicht, was er als Voltaire's Streben von Jugend auf bezeichnet hatte: thätiges, geselliges, politisches Leben, Benühung des Verhältnisses zu den Herren der Erde, das mit er selbst zu den Herren der Erde gehöre!

Freilich, als der damalige Herr der Erde auf den Eisfeldern Ruglands sein Beer verloren hatte und nun fast gang Europa über den scheinbar Wehrlosen herfiel, gerieth Goethe in argen Zwiespalt. Bon aufrichtiger Bewunderung für Napoleon durchglüht und deffen Genie allen Schwierigkeiten weit überlegen erachtend, glaubte er nicht an den Erfolg der Befreiungsfriege. Der achtzig= jährige Wieland war bereits am 20. Januar 1813 in Weimar geftorben, und von dem leuchtenden Sechsgeftirn Klopftock, Wieland, Leffing, Herber, Goethe, Schiller gog nunmehr nur noch Goethe seine ruhige, glänzende Bahn. Die Nation erwartete von ihrem größten, allein noch über= lebenden Dichter ein Mahn: und Losungswort für den beginnenden Kampf auf Tod und Leben. Goethe sprach dies Wort nicht, ja, er stellte in Privatgesprächen der nationalen Erhebung ein ungünstiges Prognostikon und verwehrte seinem vierundzwanzigjährigen Sohne die Theilnahme am Freiheitskampfe. Als dieser mit Rapoleons Abdankung geendet hatte, ging der Dichter freilich freudig

auf die Bitte der Generaldirektion des Berliner Hoftheaters ein: zur Verherrlichung der deutschen Siege ein Festspiel zu schreiben. Aber wie tiefsinnig und wahrhaft poetisch sein zu diesem Zweck verfaßter "Epimenides" auch ist, — die hellenisirende Allegorie ging über das Verständniß der großen Masse und wurde von den Verlinern mit einem spöttischen "I wie meenen Sie det?" fühl abgelehnt.

In den Friedensjahren, die den Freiheitsfriegen vorangingen, hatte Goethe unmittelbar nach Beröffentlichung der "Wahlverwandtschaften" im Herbst 1809 die Vorarbeiten zu feiner eigenen Lebensbeschreibung begonnen, deren erfter Band unter dem Titel "Wahrheit und Dichtung" 1811 erschien und nur die Kinderjahre bis zum Schluß der Jugendliebe zu Gretchen umfaßte. Mit Ausnahme einiger feinfinniger Beifter, wie beispielsweise Wilhelm Grimm, war das große Publikum enttäuscht: die meifter= hafte Zeichnung des fein abgetonten Kulturbildes fand wenig Verständniß, und dem nach "Spannung" hungernden Verlangen der Alltagsleser ward nicht genügt. Der zweite Band, welcher mit ber Schilderung bes erften Besuches in Sesenheim und mit der angeblichen Erzählung der "Neuen Melufine" im dortigen Pfarrgarten endet, wurde 1812 ge= schrieben, tam aber wohl erft zur Oftermeffe des nächsten Jahres ins Bublikum, fo daß Friederike Brion, die bereits am 3. April 1813 gestorben war, ihn schwerlich gelesen haben kann. Der dritte Band, welcher recht eigentlich Die Sefenheimer Epoche behandelt und mit dem Jahre 1774, vor der Befanntschaft mit Lili, abschließt, wurde 1813 geschrieben und fam "zu Inbilate 1814" ins Publifum. Er ist der einzige Band, von dem Goethe in den "Annalen" versichert, daß er sich "ungeachtet äußerer mißlicher Umstände einer guten Wirkung erfreute." Der vierte Band, welcher die Beziehung zu Lisi und die Uebersiedelung nach Weimar schildert, wurde erst lange Jahre nach Lili's am 6. Mai 1817 erfolgten Tode gezichrieben, aber aus Kücksicht auf Lili's noch lebenden Gemahl erst 1833 nach Türckeims und Goethe's Tode veröffentslicht.

An demfelben 26. September 1779 hatte Goethe Friederike wie Lili zum letzten Mal gesehen. Mit Lisi wechielte er in späteren Jahren noch zwei Mal Söflichkeits: briefe, wurde von einigen ihrer Kinder besucht und lernte 1830 auch noch eine Enkelin von ihr kennen, "die ihm die reizende Lili wieder in aller Lebendigkeit vor Augen führte." Lili's Nachwuchs blüht noch heute und ist in hervorragende Adelsgeschlechter verheirathet. Ihr erst= geborenes Rind, mit dem Goethe fie, nach feinem Briefe an Frau von Stein, in Strafburg spielen fah, war ein Mädchen; dann folgten vier Sohne, von denen der schönfte als Abiutant des berühmten General Rapp fast alle Feldzüge unter Napoleon glücklich mitkämpfte und sowohl die Greuel in Spanien, als auch die Schrecken auf dem Ruckzuge aus Rugland überstand. Er war der Stolz seiner schönen Mutter, die ihn am 21. September 1807 brieflich an Goethe mit den Worten empfahl: "Sein Biederfinn

und das Empsehlungsschreiben, das ihm die Natur ertheilte, wird ihm auch Ihr Herz gewinnen. Dies wünscht, dies hofft die glückliche Mutter." Goethe antwortete darauf überaus herzlich, "in Erinnerung jener Tage, die er unter die glücklichsten seines Lebens zähle," und unter-

zeichnete diesen letzten Brief an Lili als "Ihr ewig vers bundener Goethe."

Friederike und Lili, durch den gemeinsamen Namen "Clisabeth", durch den gemeinsamen Tag des letzten Wiederssehens mit Goethe, durch ihr Nachbarleben in Scsenheim und Straßburg so innig mit einander verbunden und doch, so viel man weiß, persönlich einander ewig fremd geblieben, sind die beiden Franengestalten in Goethe's Leben, von denen man es am meisten bedauert, daß nicht eine von ihnen seine Gattin wurde. Die bei ihrer Verlobung mit Goethe noch nicht siedzehujährige Lili mag es gegenüber dem schon weltberühmten Dichter des "Gög" und "Werther" durch oberstächliches Kokettiren vielleicht versehen haben; nach ihrer Verheirathung mit Varon Türckeim zeigt sie als Gattin und Mutter sich bewundernswerth.

Welch' glückliches, glänzendes Loos fiel ihr im Vergleich zu der verlassenen, zeitweis hart um ihre Existenz ringenden Friederike! Von ihrem Gatten und ihren gut gerathenen Kindern, die sie alle fünf einst selbst genährt hatte, auf Händen getragen, hat Lili, abgesehen von vorübergehender Drangsal in den Stürmen der Revolution, ein beneidenswerthes Leben geführt, hat noch sechs blühende Enkel auf ihrem Schoße gewiegt und ist, noch nicht neunzundfünfzigjährig, in den Armen ihres Gatten, umringt von den Ihrigen, ohne schwere Krankseit sanst verschieden.

Die Todesanzeige wurde von der Familie auch an Goethe gesandt. Ob diesem auch die Kunde von Friederite's Heimgang mitgetheilt worden, wissen wir nicht.

Alls aber, während Friederike ins Grab sank, schon ber Sturm gegen Napoleon sich erhob, flüchtete Goethe

vor den Wirren der Gegenwart in die reine Batriarchen= luft des Ditens. Die Uebersetzung des persischen Dichters Safis durch Joseph von Hammer lockte ihn in eine ihm bisher fast unbefannte Welt von ungeahntem poetischem Reize. Die in "Wahrheit und Dichtung" foeben beendete Erzählung feiner jugendlichen Liebesneigungen mochte einen jeltsamen Rachflang in seiner Seele geweckt haben, und ba die alternde, diche Chriftiane jest wirklich fich schlecht zur Muje eignete, so begann der Dichter ein Lieben in der Ginbildung. Gine gange Reihe von Liedern entstand; deutsche, oft urmoderne Empfindungen wurden in orientali= firenden Aufput gefleidet, - "der westöstliche Divan ward gegründet", wie es mit fehr diplomatischem Ausdruck in den "Annalen" heißt. Aber noch fehlte, da Goethe doch nur Selbsterlebtes in seinen Dichtungen wiederzuspiegeln pflegte, diefer neuen "Gründung" die Seele.

Nach glücklich hergestelltem Frieden reiste Goethe in Begleitung seines Dieners am 25. Juli 1814 nach Frankssurt. Seit siedzehn Jahren hatte er seine Baterstadt nicht mehr gesehen, von seinen nächsten Berwandten lebte Niemand mehr, und wie ein Fremder stieg er im Gastshose ab. Bald ging es weiter nach Wiesdaden, wo er das Bad sehr regelmäßig besuchte, sleinere Ausslüge nach Biedrich, Bingen, Mainz, Nassan, Winkel und dem Rheingan wurden unternommen, und am 10. September traser wieder in Franksurt ein. Diesmal nahm er bei den Verwandten seines verstorbenen Schwagers Schlosser Logis, sernte durch den ihm längst befreundeten Geheimrath von Willemer die im dreißigsten Lebensjahre stehende ehemalige Schauspielerin Maria Anna Jung aus Linz an

der Donau kennen, verlebte alsdann herrliche Herbsttage in Heidelberg, Mannheim, Darmstadt und kehrte am 10. October wieder nach Frankfurt zurück, wo sich inzwischen der im fünfundfünfzigsten Lebensjahre stehende, schon zweimal verwittwete Willemer mit Maria Anna Jung vermählt hatte.

Marianne von Willemer, wie fortan ihr Name in der Literaturgeschichte lautet, kam ebenso wie ihr Gatte dem geseierten Dichter mit warmer Bewunderung entgegen. Der erste Jahrestag der Leipziger Schlacht wurde am 18. October durch Frendensener auf den Berghöhen, am 19. October durch glänzende Illumination der Stadt geseiert; beide Schauspiele sah Goethe in Gesellschaft des Willemer'schen Chepaares sich an und reiste am 20. October über Hanan nach Weimar zurück, ohne daß der Senat von Franksurt oder die Direction des Stadttheaters irgendwie von Goethe's Aussenthalt in seiner Vaterstadt Rotiz gesnommen hatte.

Diese dreimonatliche Reise ist für Goethe dadurch höchst wichtig, weil er auf ihr Marianne von Willemer fennen lernte, welche die Seele, die "Suleika" seines "westsöftlichen Divans" wurde. Marianne, in ihren Mädchenziahren von Klemens Brentano schwärmerisch verehrt, war, wie erhaltene Bilder und sonstige Zengnisse beweisen, eine sehr anmuthige, sympathische Erscheinung, und aus ihren wenigen Gedichten, sowie aus ihren Briesen spricht eine bemerkenswerthe Begabung. War die Begegnung zwischen ihr und Goethe im Jahre 1814 auch nur eine ziemlich stüchtige, so phantasirte der Dichter sich doch allmälig in eine wohl mehr poetische als wirkliche Leidenschaft hinein,

welche dem "Divan" einige der herrlichsten Lieder zuführte. Um 24. Mai 1815 brach Gvethe abermals zur Kur nach Wiesbaden auf, machte von dort einzelne Ausflüge längs der Lahn und erharrte in banger Spannung die Nachricht über den Ausgang der Schlacht von Waterloo. Mit dem preußischen Minister von Stein machte er am 25. Juli eine Fahrt nach Köln, betrachtete den Dom und sonstige Kunstschäße, tras am 31. wieder in Wiesbaden und am 12. August Mittags in Frankfurt ein.

Vom 12. August bis 8. September 1815 wohnte er nun ununterbrochen bei dem Willemer'schen Chepaar auf beren gepachtetem Sommersit am jenseitigen Mainufer, ber sogenannten "Gerbermühle". Db die einunddreißigiährige. in kinderloser Ghe lebende Marianne und der damals fechs= undsechzigiährige, noch nicht verwittwete Dichter durch dies vierwöchentliche Beisammenleben unter einem Dache in frischer, freier Gegend wirklich wärmer für einander zu fühlen begannen, bleibe dahingestellt; im "west-öftlichen Divan", zu dem auch Marianne einige der schönften Lieder beisteuerte, gerirten sie sich als "Hatem" und "Suleika" wie mahrhaft Liebende. Am 26. August wohnte Goethe in Frankfurt der Hochzeit einer Enkelin seiner mütterlichen Tante Melber bei, erfüllte aber nicht die fehnliche Soff= nung aller Gafte, einen Trinkspruch auszubringen, und am 28. wurde auf der Gerbermühle fein eigener Geburtstag glänzend gefeiert. Um 8. September bezog er allein Willemer's Stadtwohnung im fogenannten "Rothen Männchen", wo er bis zum 15. September verblieb. Dann verließ er Frankfurt, das er nie mehr wiedersehen follte, übersiedelte von Reuem nach der Gerbermühle und reifte am 19. Sep=

tember von dort über Darmstadt nach Heidelberg, wo er am 21. eintraf. Am 24. kam auch Willemer mit Marianne dorthin; am 26. kehrten beide wieder nach der Gerbers mühle zurück.

Auf der Schlößterrasse zu Heidelberg, wo manches herrliche Lied zum "Divan" entstanden war, verabschiedete sich Goethe am 26. September 1815, angeblich mit einem Kuß auf Stirn oder Mund, von Marianne, — nie mehr im Leben sahen sie sich wieder. Wenn Goethe, unter Anspielung auf die Höhen jenseits des Neckar, damals von sich selber sang:

"Du beschämst wie Morgenröthe Jener Gipsel ernste Wand, Und noch einmal fühlet Goethe (im Drud: Hatem) Frühlingshauch und Sonnenbrand,"

## so antwortete ihm Marianne:

"Mimmer will ich Dich verlieren! Liebe gibt der Liebe Kraft. Magst Du meine Jugend zieren Mit gewalt'ger Leidenschaft. Ach! wie schmeichelt's meinem Triebe, Wenn man meinen Dichter preist: Denn das Leben ist die Liebe, Und des Lebens Leben Geist."

Goethe blieb noch, mit flüchtigen Abstechern nach Mannheim und Karlsruhe, bis zum 7. October in Heidelsberg und traf von dort am 11. wieder in Weimar ein. Hier dichtete er fleißig am "Divan" und wechselte manchen Brief mit dem Willemer'schen Ehepaar, während seine Christiane unrettbar dem nahen Tode entgegenkrankte. Wag Goethe's Liebe zu Marianne wahr oder, wie er früher von

Lenz jagte, nur "imaginär" gewesen sein, — dem menschelichen Empfinden ist es peinlich, den Sechsundsechzige jährigen bald leidenschaftlich glühende, bald zärtlich tänedelnde Lieder an die Fran eines Anderen dichten zu sehen, während seine eigene Gattin mit dem Tode ringt!

Um 6. Juni 1816 wurde Christiane von ihren Leiden erlöft. Durch ihren Tod wurde Goethe tief erschüttert, doch erwähnt er ihn weder in seinen "Unnalen" noch in feinen Briefen an Willemer. Darauf bedacht, die in feinen Saushalt geriffene Lücke wieder zu ichließen, betrieb er die Berheirathung seines Sohnes mit Fräulein Ottilie von Pogwisch. Dhne gegenseitige Liebe wurde die Che am 17. Juni 1817 zu Weimar im engsten Familienkreise geschlossen, und das junge Baar bezog die einfachen, wenn auch gemüth= lichen Mansardenzimmer im Sause des Dichters. August von Goethe hatte in Seidelberg und Jena Jura ftudirt, war von Carl August zum "Kammerrath" ernannt worden, war aber im Grunde doch nichts weiter als der Sohn feines Baters. Dies Gefühl, sowie der Matel feiner Geburt und die seiner Mutter ehedem seitens der Gesellschaft und selbst von den Studenten bewiesene Migachtung frankten ihn tief und bestärkten ihn in seiner wohl von den mütterlichen Vorfahren ererbten Reigung zum Trunk.

Obgleich Weimar erst nach der Leipziger Schlacht aus dem Rheinbund austrat und sich den Verbündeten anschloß, wurde es doch für diesen späten Uebertritt auf dem Wiener Congreß im Herbst 1815 zum Großherzogethum erhoben. Kaiser Alexander von Rußland setzte aus Rücksicht auf die an den weimarischen Erbprinzen versheirathete russische Großfürstin Maria Paulowna (die

Mutter der nachmaligen deutschen Kaiserin Augusta) diese Rangerhöhung durch, fraft beren Carl Angust von der "Durchlaucht" zur "Königlichen Hoheit" avancirte. Bei der Neugestaltung des weimarischen Staatsminifteriums wurde Goethe unter Belaffung feines bisherigen Wirfungs= freises zum ersten Staatsminister mit dreitausend Thalern Gehalt und einem Zuschuß für eigene Equipage bestimmt. Daß das "Berhältniß zu ben Herren der Erde" auch recht unerquicklich werden könne, hatte er noch vor der Hochzeit feines Sohnes erfahren muffen. Die den Großherzog beherrschende schöne Schauspielerin Caroline Jagemann wußte Diefen, der ein großer Hundefreund war, zu bewegen, den mit einem dreffirten Budel und einem Mclodram "Der Hund des Aubry" damals in Deutschland herumreisenden Schauspieler Rarften tommen zu laffen, damit der intelli= gente Budel sich auch auf dem Weimarer Softheater producire. Goethe wollte die von ihm Jahrzehnte lang geleitete Bühne nicht fo tief erniedrigen laffen. Er wies darauf hin: "Schon in unseren Theatergesegen steht, daß fein Sund die Buhne betreten darf," zog fich schmollend nach Jena zurück und ersuchte den Großherzog, ihn seiner bisherigen Stellung als Intendant des Hoftheaters zu entheben. Am 12. und 14. April 1817 wurde, in des Dichters Abwesenheit, "Der Hund des Anbry" aufgeführt, und am 13. April erhielt Goethe den lafonischen schrift= lichen Entscheid: "Aus den Mir zugegangenen Neußerungen habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß der Geheimrath von Goethe wünscht, seiner Function als Intendant ent= hoben zu fein, welches ich hiermit genehmige. Carl Auguft." Ein schmerzliches "Carl August hat mich nie verstanden!" entrang sich Goethe's Lippen, und wenn auch der Großherzog durch einen freundlichen Privatbrief die alte Herzlichkeit des Verkehrs wieder herzustellen suchte, der Theaterleitung blieb Goethe und sein Sohn fortan für immer fern. Durch die Intrigue einer einflußreichen, herrschsüchtigen Schauspielerin war Goethe mittels eines Pudels von der Bühne verdrängt worden, die er, wie ehedem Schiller, zur ersten in Deutschland hatte erheben wollen!

Erst im August 1819 erschien der "West-öftliche Divan", an dem Goethe seither eifrig fortgearbeitet hatte, als Buch-ausgabe. Gleichsam zu seinem eigenen Geburtstage gab der nunmehr siedzigjährige Dichter seinem Volke dies eigenartige Geschenk, das neben vielem Affectirten, Gefünstelten eine Fülle echter, natürlicher Perlen enthält und auf eine ganze Reihe von Dichtern wie Platen, Rückert, Schack, Bodenstedt vorbildlich einwirkte.

Es war die letzte naimhafte Gabe, die Goethe noch bei seinen Ledzeiten dem Publikum bot. Was er sonst noch veröffentlichte, die "Ftalienische Reise", die "Campagne in Frankreich", die Jahreshefte "Ueber Kunst und Alterthum," "Wilhelm Meister's Wanderjahre", die naturwissenschaftlichen, insbesondere morphologischen Arbeiten, konnte keine tiesere Wirkung üben. Mit dem Wilkemer'schen Hause blied Goethe dis kurz vor seinem Tode in drieslichem Verkehr. Wilkemer starb am 19. Oktober 1838, Marianne am 6. December 1860, und erst zu Ansang des Jahres 1869 ersuhr die Welt durch einen Aussang herman Grimms etwas von der ehemaligen Beziehung zwischen Goethe und Warianne. Die bisher unbekannte Frau wurde neun Jahre

nach ihrem Tode zu einer Berühmtheit, ihr Briefwechsel mit Goethe wurde 1877 veröffentlicht, und seither ist ihr Name von der "Suleika" und dem "westöstlichen Divan" untrennbar. Letzterer war freilich schon vor der Bekanntsichaft mit Marianne begonnen, aber sein wärmstes Colorit und seine schönsten Lieder empfing er erst durch des Dichters, sei es wahre, sei es imaginäre Neigung zu Marianne. Nur während weniger Wochen sind beide sich persönlich nahe getreten, aber diesem flüchtigen Begegnen dankt Marianne jene Unsterdlichseit, die doch nur der Dichter zu spenden vermag. Und weil Marianne die letzte Fraueusgestalt in Goethe's langem Leben ist, die auf eins seiner hervorragenden Werke von bedeutendem Einsluß war, desshalb ist hier ihrer aussiührlich gedacht worden.

Die lette "Liebe" Goethe's, wenn dies Wort in diesem Falle überhaupt ftatthaft ift, war fie aber keineswegs, sondern dieser Ruhm verbleibt einem neunzehnjährigen Mädchen. Als dreiundsiebzigjähriger Wittwer hatte Goethe noch solche Lebenskraft, daß er im Mai 1822 zum Kanzler von Müller flagte: "Es geht mir schlecht, denn ich bin weder verliebt, noch ist jemand in mich verliebt." In diefer Beziehung sollte allerdings bald Befferung eintreten: am 19. Juni 1822 traf er zur Kur in Marienbad ein und verliebte fich hier in die allerliebste, freilich erft nenn= zehnjährige Ulrike von Levezow derart, daß er, als er im Sommer des nächsten Jahres wieder mit ihr und den Ihren in Marienbad zusammentraf, allen Ernstes als nunmehr Bierundsiebzigiähriger um die Zwanzigjährige werben wollte. Die verständige Mutter fam ihm klug zuvor und reiste mit ihrem Töchterchen nach einigen Wochen wieder ab, und der tief unglückliche Dichter ergoß seinen leidenschaftlichen Schmerz in jene glühenden Liebeslieder, die unter den Titeln "Trilogie der Leidenschaft", "Elegie", "Aussöhnung", "Leolsharfen" in seine gesammelten Werke Aufnahme fanden. Auch körperlich hatte er unter diesem nach fünfzig Jahren erfolgenden Rückfall seines einstigen Werthersieders schwer zu leiden. Ulrike blieb unvermählt und überlebte die letzte Leidenschaft des Dichters noch um mehr als siedzig Jahre. Er aber fügte sich nur schwer in das Entsagen, und unwillkürlich denkt man an Thorwaldsen's herrliches Relief "die Alter der Liebe", wo der Greis dem unerreichbar entsliegenden Amor, vergebens haschend, schwermüthig nachschaut.

Seine hänslichen Verhältnisse in Weimar waren nicht dazu angethan, ihm den Verzicht auf seine letzte Liebe zu erleichtern. Wie gut Goethe auch mit seiner Schwiegerstochter stand, — ihr Verhältniß zu dem Gatten wurde kein inniges. Selbst die in den Jahren 1818 und 1820 erfolgte Geburt zweier gesunder Söhne bessert das Einvernehmen des jungen Ehepaares nicht. August ergab sich immer wilder dem Trunke und anderen Ausschweifungen, — dem greisen Dichter bot sein Heim trotz allen äußeren Glanzes nicht den ersehnten Frieden!

In demfelben Sommer 1822, als Goethe in Marienbad Ulrife von Levezow kennen und lieben lernte, wurde in Folge von "Wahrheit und Dichtung" die erste Wallfahrt nach Sesenheim angetreten. Kein Geringerer als Ludwig Tieck eröffnete diesen Reigen, aber er benützte das dort Geschaute und Gehörte nicht zu einer wissenschaftlichen Ubhandlung, sondern nur zu einer gelegentlichen Erörterung in seiner Novelle "Der Mondsüchtige". Doch schon drei Monate nach Tieck trat der Universitätsprofessor Räke aus Bonn ebenfalls eine Reise nach Sesenheim an, die er in feiner "Wallfahrt nach Sesenheim" ausführlich beschrieb. Er wollte als gründlicher Philologe zu Werke gehen und bei dem damaligen Ortspfarrer, sowie bei anderen Dorfbewohnern genane Erkundigungen über Friederike ein= giehen. Durch dies Streben und durch seinen vorher erwähnten Auffat, der allerdings erft 1840 nach seinem und nach Goethe's Tode gedruckt wurde, hat er sich den Namen "Bater der Friederiken=Literatur" erworben. Durch Ber= mittlung seines Bonner Universitätscollegen Professor d'Alton, der mit Goethe in naturwissenschaftlicher Correspondeng ftand, fandte er diesem im December 1822 feinen Auffat handschriftlich ein. Goethe antwortete mit dem nachmals auch in seine gesammelten Werke aufgenommenen Blatte "Wiederholte Spiegelungen", das wörtlich also lautet:

"Um über die Nachrichten von Sesenheim meine Gebanken kürzlich anszusprechen, muß ich mich eines alls gemeinsphysischen, im Besonderen aber aus der Entoptik hers genommenen Symbols bedienen; es wird hier von wiedersholten Spiegelungen die Rede sein.

1) Ein jugendlich seliges Wahnleben spiegelt sich unbewußt eindrücklich in dem Jüngling ab.

2) Das lange Zeit fortgehegte, auch wohl erneuerte Bild wogt immer lieblich und freundlich hin und her, viele Jahre im Innern.

3) Das liebevoll früh Gewonnene, lang Erhaltene wird endlich in lebhafter Erinnerung nach außen außzgesprochen und abermals abgespiegelt.

- 4) Dieses Nachbild strahlt nach allen Seiten in die Welt aus, und ein schönes, edles Gemüth mag an dieser Erscheinung, als wäre sie Wirklichkeit, sich entzücken und empfängt davon einen tiesen Eindruck.
- 5) Hieraus entfaltet sich ein Trieb, Alles, was von Vergangenheit noch herauszuzaubern wäre, zu verwirklichen.
- 6) Die Sehnsucht wächst, und um sie zu befriedigen wird es unumgänglich nöthig, an Ort und Stelle zu geslangen, um sich die Dertlichkeit wenigstens anzueignen.
- 7) Hier trifft sich der glückliche Fall, daß an der gesteierten Stelle ein theilnehmender, unterrichteter Mann gefunden wird, in welchem das Bild sich gleichfalls einsgedrückt hat.
- 8) Hier entsteht nun, in der gewissermaßen verödeten Localität, die Möglichkeit, ein Wahrhaftes wiederherzustellen; aus Trümmern von Dasein und Ueberlieserung sich eine zweite Gegenwart zu verschaffen und Friederiken von ehemals in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit zu lieben.
- 9) So kann sie nun, ungeachtet alles irdischen Dazwischentretens, sich auch wieder in der Seele des alten Liebhabers nochmals abspiegeln und demselben eine holde, werthe, besebende Gegenwart lieblich erneuen.

Bedenkt man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Vergangene nicht allein lebendig erhalten, sondern sogar zu einem höheren Leben emporsteigern, so wird man der entoptischen Erscheinungen gedenken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, sondern sich erst recht entzünden, und man wird ein Symbol gewinnen dessen, was in der Geschichte der Künste und Wissenschaften, der Kirche, auch wohl der politischen

Welt, sich mehrmals wiederholt hat und noch täglich wiederholt."

Man hat diese Erwiderung zu schematisch, diplomatisch, zu fühl gefunden. Im Gegentheil! Sie ift das Trefflichste, was der Dichter antworten fonnte! Daß er seit 1779, also seit 43 Jahren, irgendwelche birecte Nachricht über Friederike erhalten habe, dafür fehlt jeder Beweis. Unmöglich konnte er sich also auf eine Erörterung mit Nate einlassen über die Zuverlässigkeit der von diesem in Sesenheim erhorchten Nachrichten. Mit dem fünftlerischen Keingefühl, das ihn nie verließ, stellt Goethe sich auf den einzig möglichen Standpunkt, nämlich den des Dichters: an der Erscheinung, die in "Bahrheit und Dichtung" abgespiegelt ift, moge, "als ware fie Wirklichkeit, ein schönes, edles Gemüth sich entzücken," und "alles irdische Dazwischentreten" solle nicht hindern, daß jene Erscheinung von Spiegelung zu Spiegelung "nicht etwa verbleiche, sondern sich erst recht entzünde."

Nur noch einmal trat an Goethe ein directes Mahnen an die Straßburg-Sesenheimer Epoche. Christian Moritz Engelhardt, ein Verwandter des am 12. August 1812 im einundneunzigsten Lebensjahre verstorbenen Actuars Salzmann, wandte sich mit der Vitte an Goethe, dessen Vriese an Salzmann, die sich im Nachlaß des Letzteren sanden, veröffentlichen zu dürsen. In einem Schreiben vom 3. Februar 1826 protestirte Goethe "förmlich und ernstlich" gegen diese Publication, mit dem Bemerken: "Auch werden Sie bei näherem Bedenken sich gewiß mit mir überzeugen, daß dergleichen besonders in diesem Falle nicht zulässigsei." Inständig bittet er, unter Verheißung irgend eines

Ersates, ihm jene Briefe einzuhändigen und dafür seines aufrichtigsten Dankes und seiner Anerkennung gewiß zu bleiben. In Folge dieses Protestes blieben die Briefe damals ungedruckt, wurden aber nicht dem Dichter einzgehändigt, sondern mit Salzmann's gesammtem literarischen Nachlaß, worunter sich auch die Briefe des unglücklichen Lenz, sowie der Originaldruck der Thesen dei Goethe's Promotion besanden, auf der Straßburger Stadtbibliothek deponirt. Und als wolle der Himmel den "Protest" des Dichters wenn auch spät, so doch nachdrücklich unterstützen: am 24. August 1870, sast genau an demselben Tage, an welchem Goethe vor 99 Jahren Straßburg verlassen hatte, wurde durch deutsche Geschosse die Straßburger Stadtbibliothek in Flammen gesetzt und die Originalbriese von Goethe und Lenz für immer vernichtet.

Jedoch zu spät! Nach vorher genommenen Abschriften hatte Engelhardt sechs Jahre nach Goethe's Tode dessen Briefe bereits im "Morgenblatt" von 1838 abdrucken lassen, und andere Forscher thaten, bald unter Vergleichung der Originale, bald unter einsacher Berufung auf Engelhardt, nachmals dasselbe. In ähnlicher Weise waren auch die Briefe von Lenz, zuerst nur im Auszug, dann im vollen Wortlaut durch August Stöber 1831 und 1842 versöffentlicht worden.

Von Goethe kommen sechs Briese betreffs der Sesenheimer Epoche in Frage; vier davon sind ersichtlich aus Sesenheim während des mehrwöchentlichen Logirbesuches um Pfingsten 1771 geschrieben; bei dem fünften streitet man, ob er aus Sesenheim oder Straßburg geschrieben sei; denn alle diese sünf Briese tragen durchgängig weder Datum noch Ortsangabe. Der sechste Brief ist aus Frankfurt und enthält den im sechsten Capitel dieses Buches mitgetheilten Auftrag, ein Exemplar des soeben erschienenen "Göt von Berlichingen" an Friederike zu übermitteln.

Die fünf ersten Briefe haben den Forschern viel Ropfzerbrechen verursacht, weil die Reihenfolge schwer festzustellen ift und manches Andere dunkel bleibt. So heißt's in einem Briefe aus Sefenheim: "Um mich herum ift's aber nicht fehr hell, die Kleine fährt fort traurig frank zu fein, und das gibt dem Gangen ein ichicfes Unfeben." Db mit der "Aleinen" Friederike gemeint sei oder die damals erft fünfzehnjährige Sophie, läßt sich nicht entscheiden. Niemals wird Friederike's Name genannt, niemals eine nähere Andeutung über ihre Beziehung zu Goethe gemacht. Rur zweierlei beweisen die Briefe flar: daß ihn feine Leidenschaft allmälig zu ängstigen begann, und daß er fehr an Fieber und Suften litt. "Mein Suften fährt fort, . . Man lebt nur halb, wenn man nicht Uthem holen fann, . . Die Bewegung und freie Luft hilft wenigstens, mas zu helfen ift." Er war als Reconvalescent aus schwerer, langwieriger Krankheit nach Stragburg gekommen; der Blutsturz, der ihn vor kaum drei Jahren in Leipzig dem Tode nahe gebracht, mochte ihn noch immer ängstigen, und Sophie Brion erzählte 1835 dem fie besuchenden Beinrich Arufe, "Goethe hatte immer blaglich ausgesehen, aber lebhafte Augen hätte er gehabt." Daß die Eltern Friederike's schwache Bruft beforgt waren, betout Goethe mehrmals in "Wahrheit und Dichtung", und in feinem Brief an Frau von Stein ergählt er, daß er Friederike in einem Augenblick verlaffen mußte, "wo es ihr fast bas

Leben kostete", und daß ihr auch noch nach acht Jahren etwas "von einer Krankheit jener Zeit überblieb." War Friederike "die Kleine", die schon um Pfingsten 1771 "fortstuhr traurig krank zu sein", dann mag die Kücksicht auf ihre schwache Gesundheit und auf seine eigene, gerade damals nicht sonderlich starke Constitution im Verein mit seinem Husten und Fieder ein Beweggrund mehr für ihn gewesen sein, sich nicht durch eine frühzeitige Ehe zu fesseln.

Da Goethe's Briefe an Salzmann und Näke's "Ballfahrt nach Sesenheim" bei Lebzeiten bes Dichters ungedruckt blieben, so erlebte er das Emporwuchern der Friederikenliteratur nicht mehr. Wie Sophie Brion 1835 dem damaligen Studenten Heinrich Kruse erzählte, hatte Goethe "noch vor acht Jahren die Familie durch einen Gesellen, den er in Weimar bei einem Schlosser angetroffen, grüßen lassen." Dieser Gruß aus dem Jahre 1827 ist Goethe's letzte Beziehung zur Familie Brion, — einer Familie, die, abgesehen von Schwiegerkindern und Enkeln, damals nur noch aus der unverheiratheten, einundsiedzigs jährigen Sophie bestand!

Goethe selbst lebte in rastloser Arbeit einförmig weiter. Seine häuslichen Verhältnisse wurden immer unerquicklicher durch die Ausschweisungen seines Sohnes und durch die offen ausgesprochene Liebe seiner Schwiegertochter zu einem jungen Engländer. Auch die im November 1827 erfolgte Geburt einer Tochter besserte die Beziehungen zwischen dem jungen Chepaar nicht. Am 7. November 1825 war Goethe's vor fünfzig Jahren erfolgte Uebersiedlung nach Weimar mit großartigen Ovationen geseiert und ihm und all seinen männlichen Nachsommen das Ehrenbürgerrecht

für ewige Zeiten seitens der Stadt versiehen worden. Nicht nur bei dieser Gelegenheit, nein, sast täglich wurde er mit Auszeichnungen überschüttet. Das In- und Aussland wallsahrte huldigend zu ihm. Schon 1820 besuchte ihn der König von Württemberg in seinem Hause und 1831 von Neuem; 1827 besuchte ihn der preußische Kronprinz mit seinen Brüdern Wilhelm und Carl mehrmals; am 28. August desselben Jahres König Ludwig I. von Bayern; im Juni 1829 Prinz Wilhelm von Preußen mit seiner Braut Prinzessin Augusta.

Den siebenjährigen Arieg als Anabe durchlebt, dem nordamerikanischen Freiheitskriege, der französischen Resvolution und den Napoleonischen Ariegen theils aus der Ferne, theils aus unmittelbarster Nähe zugeschaut zu haben, beim Prinzen Heinsch von Preußen zu Tafel gewesen und von Napoleon persönlich ausgezeichnet worden zu sein, als Beitgenosse eines Friedrich, Washington, Napoleon, noch am Lebensabend den nachmaligen Kaiser Wilhelm I. mehrsfach bei sich im Hause zu empfangen, auf geistigem Gebiete unbestritten als der Erste unter den Lebenden aller Nationen anerkannt zu sein, — ja, es war ein schier märchenhaftes Dasein, auf das der Frankfurter Bürgersohn, der Enkel eines Schneiders, von der Höhe seines Patriarchenalters zurückblicken durfte!

Die Schattenseite des äußeren Glanzes lag freilich auch klar zu Tage: die politische Ohumacht, zu der die Partei, welcher Goethe angehörte, immer verurtheilt blieb, und seine unerquicklichen häuslichen Verhältnisse! Im siebenjährigen Kriege stand Frankfurt auf der Seite des besiegten Desterreich; in den Kriegen gegen die französische

Revolution und Napoleon stand Weimar bis nach der Schlacht bei Jena auf Seite des besiegten Preußen; nach Jena wurde es durch den erzwungenen Uebertritt zum Rheinbund Vasall Napoleons, um mit diesem bei Leipzig besiegt zu werden; und nach Leipzig daukte es nur der Fürsprache des russischen Kaisers die Erhebung zum Großsherzogthum.

Immer auf Seite ber Geschlagenen stehen zu muffen, war im politischen, wie im hänslichen Leben Goethe's ständiges Mißgeschick. Denn schwer geschlagen war er sowohl durch seine einstige "Gewissensehe", wie durch die erst spät legalisirte Che mit Chriftiane Bulpius und fast noch mehr durch das Zerwürfniß zwischen seinem Sohne und der Schwiegertochter. Ueberdies vereinsamte er immer mehr: 1827 starb Frau Charlotte von Stein, 1828 der Großherzog Carl August, 1830 die Großherzogin Luise. Um schwersten aber laftete auf dem Dichter Die Sorge um seinen eigenen Sohn, der durch Ausschweifungen in einen Zustand solcher Zerrüttung gerathen mar, daß ein frühzeitiger Tod als die glücklichste Lösung erscheinen mußte. Die Tragodie des beklagenswerthen August von Goethe ift noch nicht in allen Einzelheiten beschrieben; fein Zweifel aber bleibt, daß die unwürdige Stellung, in der seine Mutter länger als achtzehn Jahre zu seinem Bater ftand, die erste und hauptfächlichste Ursache feiner wüsten Zerfahrenheit wurde. Längst sehnte sich August aus Weimar fort, und im März 1830 bewilligte der Bater ihm endlich Geld und Urlaub zu einer längeren Reise nach Italien. Während Ottilie mit den drei Kindern in Weimar bei dem Dichter zurückblieb, eilte August am

22. April nach Ftalien, stürmte dort ungestüm von Genuß zu Genuß, wurde am 27. Oktober 1830 durch einen Nervenschlag zu Rom dahingerafft und am 29. Oktober daselbst beerdigt. Fern seiner Heimath sank er noch nicht einundvierzigjährig ins Grab und ruht noch heute in fremder Erde.

Schwer überwand der greise Dichter diesen Schlag. Ottilie führte ihm den Haushalt in bisheriger Weise weiter, und bei seiner glänzenden Vermögenslage hatte er wenigstens das tröstliche Bewußtsein, die Zukunft der geliebten Schwiegertochter und seiner drei Enkel sehr vortheilhaft gesichert zu haben. Rastlos warf er sich auf neue Arbeiten, und im Juli 1831 vollendete der Zweiundachtzigjährige das Wunderwerk des zweiten Theiles des "Faust". Er siegelte die Handschrift ein, die erst nach seinem Tode veröffentlicht werden sollte. In ergreisender Jubelsymphonie läßt er diese in allen Literaturen gleichenlose Dichtung ausklingen und die als Gretchen verklärte Friederike sich zu Füßen der Mater gloriosa schmiegen und mit Hinweis auf Faust's von den Engeln emporgetragenes "Unsterbliches" selig jubeln:

"Neige, neige, Du Ohnegleiche, Du Strahlenreiche, Dein Antlitz gnädig meinem Glück! Der früh Geliebte, Nicht mehr Getrübte, Er fommt zurück!"

Und auf Gretchens erneute Bitte:

"Sieh', wie er jedem Erdenbande Der alten Sulle sich entrafft, Und aus ätherischem Gewande Hervortritt erste Jugendkraft! Bergönne mir, ihn zu belehren, Koch blendet ihn der nene Tag,"

erwidert die Mater gloriosa:

"Komm'! hobe bich zu höhern Sphären, Benn er bich ahnet, folgt er nach!"

Mit der Vollendung des "Faust" war Goethe's Lebenswerf vollbracht. Am 22. März 1832 schloß er mit dem Sehnsuchtsruf "Licht! Mehr Licht!" die stets so sonnenfrohen Augen und wurde am 26. in der Fürstengruft zu Weimar unmittelbar neben Schiller bestattet.

Sein Geschlecht ist erloschen. Zuerst starb, noch nicht siebzehnjährig, am 29. September 1844 seine jüngste Enkelin. Seine Schwiegertochter verheirathete sich nicht wieder und starb am 26. Oktober 1872. Von seinen beiden Enkeln starb der jüngere 1883, der ältere 1885. Sie, die ein Alter von 63, beziehentlich 67 Jahren erreichten, waren, wie alle Zeugnisse übereinstimmend verssichern, hauptsächlich aus Rücksicht auf das in Folge seiner illegitimen Abstammung so traurig verlaufene Leben ihres unglücklichen Vaters unvermählt geblieben.

Es war nicht die Aufgabe dieses Buches, eine genaue Biographie Goethe's zu liesern. Nur der Ersatz, den er für Friederike's verschmähte Liebe späterhin bei den Frauen saud, sollte gleichsam als Ergänzung zu der Erzählung von dem einsamen Berblühen des "Haiderösleins von Sesenheim" geschildert werden.

Goethe hatte durch die von ihm selbst 1828 veransstattete Herausgabe seines Brieswechsels mit Schiller das

Vorbild gegeben, auch derlei Privatmittheilungen zu veröffentlichen. Nach seinem Tode wurde der Büchermarkt mit Publikationen anderer Goethe'scher Briefe förmlich überschwenumt, sein Leben bis in die geheimsten Gingel= heiten durchforscht. Gine gang besondere Aufmerksamkeit wandte fich der in "Wahrheit und Dichtung" so unvergleichlich geschilderten Sejenheimer Epoche gu, und feine von allen Franengestalten ans Goethe's Leben hat eine fo umfangreiche Literatur hervorgerufen wie Friederike. Was Diese Literatur an feststehenden Thatsachen zu Tage förderte, ift in den vorangegangenen Capiteln dieses Buches erzählt worden. Rach Tieck und Rafe hatte als Dritter der damals faum zwanzigjährige Heinrich Kruse im Berbft 1835 eine Wallfahrt nach Sefenheim angetreten. Alber er begnügte sich nicht mit Sesenheim, er wanderte weiter nach Niederbronn, wo er von der neunundsiebzigjährigen, geistig noch sehr frischen Sophie Brion un= schätzbare Rachrichten über Friederife erhielt. War auch Sophie erft ein fünfzehnjähriger Backfisch, als der Student Goethe im Sesenheimer Pfarrhause verkehrte, so hat fie doch fast beständig mit Friederike zusammengelebt und in ben Jahren ber Trennung wenigstens zeitweilige Besuche mit ihr gewechselt. Sie war bei Friederike's Tode zu= gegen, fie hatte früher aus ihrem Munde gehört: "Wer von Goethe geliebt worden ift, fann feinen Anderen lieben", und sie erzählte, daß Friederike aus diesem Grunde alle Heirathsanträge ausgeschlagen habe. "Wahr= heit und Dichtung" hatte Sophie gelesen und sich geärgert, daß eben nicht Alles Wahrheit darin sei, — vielleicht war sie auch ein wenig empfindlich, daß gerade nur sie

allein von allen damals anwesenden Familiengliedern nicht von Goethe erwähnt worden war. Nach Kruse's ausdrücklicher Versicherung betrafen ihre Ausstellungen übrigens unr gang Unwesentliches. So hätte 3. B. das Wäldchen auf dem Hügel nicht "Friederikensruh"", sondern "Rachti= gallenwäldel" geheißen, "weil die Rachtigallen, wie die Bauern fagten, fo viel barin plärrten, daß man Nachts gar nicht schlafen könnte." Ans Friederike's Nachlaß will Sophie "wohl an dreißig Briefe von Goethe, die fie ärgerten", verbrannt haben. Um andere, unverfänglichere Erinnerungen an Goethe war fie durch Berleihen und Nichtwiedererhalten gekommen. Eine Rolle einzelner Blätter, welche Kruse zum Abschreiben leihweise von ihr erhielt, umfaßte mehrere Gedichte, - angeblich theils von Friederife, theils von Goethe geschrieben. Unter der un= zutreffenden Bezeichnung "Sesenheimer Liederbuch" spielen diese Gedichte in der Friederikenliteratur eine gewisse Rolle, wiewohl die weitaus schönften von ihnen bereits längst von Goethe in seine Werke aufgenommen waren und es bei manchen minderwerthigen sehr zweifelhaft ift, ob sie überhaupt von Goethe ober nicht vielmehr von Lenz stammen.

In Folge des von Jahr zu Jahr wachsenden Interessesses für Friederike und der über sie stets stärker ansichwellenden Literatur erließen um 1860 Hugo Delbermann und Friedrich Geßler durch die Zeitungen einen Aufruf zur Herstellung eines würdigen Denksteins auf Friederike's Grabe, das allmälig bei den Dorsbewohnern in Vergessenheit gerathen war. Nur der alte Todtengräber Hockenjos, der es einst geschauselt und Jahrzehnte

lang die Nelken darauf gepflegt hatte, konnte noch die genauen Augaben darüber machen. Er starb als Greis von über 90 Jahren am 29. April 1871 und war noch Zeuge, wie am 19. August 1866 das neue Denkmal auf Friederike's Grabe zu Meißenheim enthüllt wurde. An die öftliche Mauer des Kirchleins gelehut, erhebt sich die viereckige, in ein mit einer Leyer geschmücktes Giebelfeld außelaufende Grabsäule, aus der auf Goldgrund sich eine weibeliche Büste aus weißem Marmor abhebt. Diese Büste, von dem Bildhauer Hornberger modellirt, soll Friederike's Züge nach der Schilderung von "Wahrheit und Dichtung" festhalten, — bei dem Mangel jeglichen Bildes von der Verstorbenen konnte natürlich nur ein Werk der Phantasie entstehen. Die von Ludwig Eckardt, dem Dichter des "Sokrates", versaßte Inschrift lautet:

Friederike Brion von Sesenheim gewidmet.

Ein Strahl ber Dichtersonne fiel auf fie So reich, bag er Unfterblichfeit ihr lieb.

Auf der Grabplatte der neben Friederike ruhenden Frau Pfarrer Marz ist die Inschrift im Lauf der Jahrzehnte völlig verwischt worden, und auf der Grabplatte des neben seiner Gattin ruhenden Pfarrers Marz ist die Inschrift im Verlöschen begriffen. Aber von Geschlecht zu Geschlecht lebt in der Meißenheimer Gemeinde heute noch Friederike's Andenken fort als das einer leidgeprüften Frauengestalt im Lichtgewande der Barmherzigkeit.

Auch eine Erinnerungsstätte an die jugendlich strahlende, durch Goethe's Liebe beseligte Friederike sollte profanen Händen entrissen und in würdigen Zustand versetzt werden.

Tener kleine, mit einem Wäldchen geschmückte Hügel bei Sesenheim, den Goethe als "Friederikens Ruhe", Sophie Brion aber als "Nachtigallenwäldel" bezeichnet, war seit lange in Privatbesit übergegangen; das ehemalige Wäldschen war abgeholzt worden, der Pflug ging über den immer niedriger werdenden Hügel, und Kartoffeln wurden darauf gepflanzt. Nach langen Verhandlungen gelang es, den Hügel, dessen offizieller Name in den Bannbüchern seit zweihundert Jahren "Ebersberg" (im Volksmund: "öwersch Berri") lautet, seinem Besitzer abzukausen. Am 18. Inli 1880 wurde der durch Erdausschutzung wieder erhöhte, mit einer überdachten Laube und gärtnerischen Anlagen geschmückte Hügel durch seierlichen Festakt der Gemeinde Sesenheim als Eigenthum zu treuem Schutze übergeben.

Durch die vorher unter wissenschaftlicher Leitung vorzgenommenen Nachgrabungen wurde die längst gehegte Vermuthung bestätigt, daß der Hügel ein altheidnischer Grabbügel war. Man fand einen Frauenschädel, sonstige Anochenreste, einen massiv goldenen Fingerring und einen massiv goldenen Armring. Ein zweiter Schädel und ein ziemlich dicker Aupferdenar wurde bei fortgesetzem Nachzgraben gefunden. Dieser Denar trägt die Inschrift des im Jahre 552 n. Chr. gefallenen heldenmüthigen Ostgothenkönigs Badvila, den die Historiker Totilas nennen. Reste eines eisernen Schwertes, zerbrochene Eisensporen, eiserne Helmstücke kamen später zu Tage, und unverkennbar hatten hier mehrere Generationen ihre Todten neben und über einander beigesetzt.

"Friederikens Ruhe" ein Grabhügel!

Wie oft hatte sie dort in seligem Geplander mit Goethe gesessen! Wie oft wohl sehnsüchtig nach ihm ausgeschaut, wenn sie ihn von Strafburg her erwartete! Wie oft als Verlassene wohl hier geweint! Rur ihrer Liebe, nur ihren Thränen dankt das jonft unbekannt gebliebene Sefenheim feinen Weltruhm. Wohl findet der Name des Dörfchens sich schon 775 in einer Weißenburger Urfunde als Sefinhaim: Beim eines Sejo, - Sejo die abgefürzte Koseform für einen mit "Siswa" ("Zauberlied") zusammen= gesetten Namen, wie etwa "Seswald", der "durch Zaubergefänge Herrschende", oder "Sesobod" oder ähnlich. Aber erst ein Sahrtausend später wurde es durch die flüchtigen Besuche eines Dichters für immer dem Dunkel entrückt, um fortan in unvergänglichem Glanze zu strahlen! schon im vierten Capitel dieses Buches betont wurde, hieß ber Ort eigentlich "Seffenheim", aber seitdem das Elfaß wieder deutsch geworden, wurde von der deutschen Berwaltung mit Recht die durch Goethe eingebürgerte Schreibart "Sefenheim" auch amtlich eingeführt, und beshalb ift fie auch in diesem Buche durchweg beibehalten.

Freilich, das Sesenheim, das Goethe kannte und schilderte, hat sich seitdem gar wesentlich verändert. Es ist Sisenbahnstation geworden, und der Bahnhof liegt sehr nahe bei dem Friederiken-Hügel. Waldungen, die sich ehedem bis in die unmittelbare Nähe des Dorses zogen, sind längst abgeholzt. Der Rhein ist seither eingedämmt und regulirt worden, so daß viele der ehemaligen, nur mit spärlichem Gesträuch bewachsenen Rheininseln trocken gelegt und in Ackerland verwandelt wurden. Der von Goethe erwähnte Bach, der sich quer durch Sesenheim

schlängelte und in der Nähe der Kirche überbrückt war, ift abgeleitet und sein Bett zugeschüttet worden.

An der Kirche ift nach 1871 nur der obere Theil des Thurmes in veränderter Gestalt erneuert worden, während das eigentliche Gebände innen und außen unverändert geblieben ist. Der Pfarrstand, in dem Goethe an Friederite's Seite "eine etwas trockene Predigt des Vaters nicht zu lang fand", ist gleichfalls unverändert erhalten. Der mit einer Steinmaner eingefaßte, längst nicht mehr benützte und zum Grasplatze geebnete Friedhof birgt die Gräber des Brion'schen Gepaares. Ihre ehedem liegenden, jetzt aufrecht stehenden Grabplatten sind mit eisernen Klammern an der südlichen Kirchenwand befestigt. Die eine Inschrift lautet:

hier schläft in seinem Erlöser ber ber Sochwürdige und Hochgelehrte Herr Johann Jacob Brion Treueisriger Lehrer hiesigen Kirchspiels Seines Alters 70 Jahr 6 Monate.
Sei still und weine,
Christ und Menschenfreund!
Hier ruhen die Gebeine
Sines Mannes, ber vereint
Tugend pries und Tugend übte,
Gott in seinem Leben liebte.

Die Inschrift ber anderen Grabplatte zeigt ein eingemeißeltes Kreuz und einen Todtenkopf und die allein noch lesbaren Namen "Magdalena Salomea Schoellin", — nach der Mode der damaligen Zeit wurden die Ramen weiblicher Familienmitglieder durch ein ans

gehängtes "in" gekennzeichnet, der Vatername "Schoell" also in "Schoellin" bei der Fran Pfarrer Brion verswandelt. Alles Weitere ist auf dieser Grabplatte nicht mehr zu entziffern.

Im Dorfe selbst sind natürlich viele Renbanten ent= standen und gar manches der alten Säufer verschwunden. Das alte Pfarrhaus, über beffen Baufälligkeit Brion schon 1770 klagte, war erst nach 1659 erbaut worden, hatte in seinen unteren Räumen während des Feldzuges von 1814 zum Stall für Kofackenpferde gedient und war trot alledem bis 1835 bewohnbar geblieben. Dann erft wurde es abgeriffen, nachdem inzwischen an einer anderen Stelle bes Pfarrgehöftes ein stattlicher, massiver Neubau aufgeführt Dadurch, daß das neue, geräumigere Pfarrhaus an einer anderen Stelle fteht, haben auch Sof und Garten gründliche Beränderungen erlitten. Die berühmte Jasminlaube wurde schon vor dem Neubau an eine andere Stelle verpflanzt, gedieh dort noch Jahrzehnte lang, ift aber heute jo verkümmert, daß nur noch spärliche Reste von ihr vor= handen find. Als einziger unveränderter Zeuge aus Goethe's Tagen steht noch die alte Scheune, - "auch biese, schon geborften, kann fturgen über Racht!"

In völligem Flachland, lang gestreckt und freundlich, mit ersichtlichen Spuren des Wohlstandes liegt das Dorf, das hente etwa eintausend Einwohner zählt, zwei Drittel Protestanten, ein Drittel Katholiken. Außer dem evanzgelischen ist auch ein katholischer Pfarrer im Orte angestellt. Die beiden Pfarrhäuser liegen in einer Front, aber durch mehrere Bauernhäuser getrennt; die beiden Pfarrzgärten jedoch stoßen in ihrem hinteren, rechtwinklig einz

knickenden Theile zusammen und sind dort nur durch einen Zaun geschieden. Zwischen Protestanten und Katholiken herrscht gutes Einvernehmen, und auch die aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammende Kirche dient noch heute, wie seit den ersten Zeiten der französischen Herrschaft, dem Gottesdienst beider Konfessionen. Der Hochaltar im kleinen Chore ist katholisches Eigenthum und wird durch eine Schnur gegen die Annäherung der Protestanten abgesperrt. Auch die kleine Sakristei befindet sich fast ausschließlich im Gebrauch des katholischen Pfarrers, während der evangelische Pfarrer schon mit dem Talar bekleidet die Kirche betritt.

Die evangelische Pfarrei umsaßte zu Brions Zeiten außer Sesenheim noch die fünf Filialgemeinden Rungensheim, Auenheim, Stattmatten, Dalhunden und Dengolssheim, von denen Rungenheim und Auenheim 1849 abgezweigt und zu einer besonderen Pfarrei erhoben wurden. Brion war Augnießer von zweiunddreißig Heftaren Pfarrelandes und bezog außerdem noch den Felds und BlutzBehnten, so daß seine Einnahme eine recht beträchtliche war und ihm die große Gastfreundschaft gestattete, die er nach Goethe's und Anderer Zeugniß ausübte. Er war der Einzige seines Namens unter den evangelischen Pfarrern von Sesenheim; nie vor oder nach ihm hat ein Brion dort amtirt, — abgerechnet die Monate, während deren sein einziger Sohn Christian sein Adjunktus war.

Von dem alten, 1835 abgeriffenen Pfarrhaus waren glücklicher Weise schon früher forgfältige Zeichnungen aufgenommen worden, welche es uns so zeigen, wie es zu Goethe's Zeiten war. Auch ein genauer Plan von Gehöft und Garten aus jener Epoche ist vorhanden, so daß die Phantasie nacherschaffen kann, was die Dertlichkeit heute versagt.

Wenn wir rückblickend die von Goethe Geliebten überschauen, so treten Friederike und Lili besonders leuchtend hervor. Lili's zahlreich erhaltene, bald in deutscher, bald in französischer Sprache geschriebene Briefe zeigen fie als fein gebildete, fehr gemüthreiche Frau, und an äußerer Schönheit scheint sie nach ihrem noch erhaltenen Bilde, nach Goethe's Schilderung und nach sonftigen Angaben wohl den ersten Breis zu verdienen. Sie, die der Dichter uns fast nur im glanzenden Salon vorführt, marc bei ihrer wahrhaft vornehmen Erscheinung vielleicht die eignetere Repräsentantin im Hause des nachmaligen Weimarer Geheimraths gewesen, als die "sich im Freien besser ausnehmende" Friederike mit dem "artigen, frei in die Luft forschenden Stumpfnäschen", und deshalb mag Goethe als achtzigjährige Ercellenz befonders warm, wie Soret und Edermann berichten, von Lili gesprochen haben. Wer aber seinen Brief aus dem September 1779 an Frau von Stein, seine Schilderung in "Wahrheit und Dichtung" und seine Lieder an Friederike und Lili sich gegenwärtig hält, der wird zugestehen muffen, daß auch für Goethe die reinfte, schönfte Beihe auf seiner Liebe zu Friederike lag.

Hierzu trägt noch ein Umstand wesentlich bei: Friederike liebte den noch völlig namenlosen Jüngling, Lili und ihre Nachsolgerinnen den bereits weltberühmten Dichter.

Und seltsam: Friederike, beren überhaupt erstes Begegnen mit Goethe an einem Sonnabend begann und an einem Sonntag endete, sie, beren Liebe, nach Goethe's

Schilberung, von Feiertagsweihe verklärt ist, sie, beren letztes Wiedersehen mit dem Jugendgeliebten vom Vollmondschein eines Sabbathsabends bis zum Sonnenaufgang eines Sonntagsmorgens währte, sie entschlief unter der sinkenden Samstagssonne zum ewigen Feiertagsfrieden, — nun erst, nach schwer geprüftem Leben, eine in Wahrheit "Friedereiche"!

Außer der herrlichen Verklärung, die Goethe ihr wie feiner Anderen spendete, umweben noch besondere Umstände gerade Friederife's Vild mit eigenartigem Zauber.

Sie, die mit ihren langen schweren blonden Flechten, ihren heiteren blauen Augen, ihrer hohen schlanken Geftalt, ihrem "leicht wie das Reh über feimende Saaten dahin= fliegenden Laufe," ihrer deutschen Tracht fast wie bas Urbild eines echt germanischen Mädchens erscheint, sie war nach politischer Augehörigkeit Frangofin. Schon ihr Batername Brion flingt frangosisch. Ihr ganges Leben verbringt sie in zwar deutschen, aber politisch zu Frankreich gehörenden Landen. Selbst als sie, durch den Tob der Eltern verwaist, zu ihrer verheiratheten Schwester nach Baden überfiedelte, lebte und ftarb fie in einem Lande, das, als zum Rheinbund gehörend, unter Napoleons Oberhoheit stand. Aber schon über ihr frisch geschaufeltes Grab brauften die Frühlingsvorboten jenes Sturmes, der im Berbst 1813 die französische Berrschaft aus Deutschland fortfegte.

Genau ein Jahrhundert später, als der Student Goethe von der Plattform des Straßburger Münsters fernhin nach dem geliebten Sesenheim ausschaute, wehte von demselben Thurme endlich wieder das deutsche Banner,

und Etwas von jener sehnsüchtigen Liebe, mit welcher Deutschland das ihm lang entrissene, viel besungene Elsaß seit jeher umfaßte, überträgt sich unwillkürlich auf die holde Elsässerin Friederike Brion. War es doch überdies gerade in der Zeit seiner Liebe zu ihr, daß Goethe dort sich von der "bejahrt und vornehm gewordenen" französischen Literatur abwandte, unter Herders Einfluß deutschen Bolksliedern nachspürte und die weitaus deutschen seiner Dichtungen zu planen begann: "Götz von Berzlichingen" und "Faust".

Auch der Umstand, daß in Goethe's Leben keine Epoche an bedeutenden dichterischen Conceptionen so reich ist, wie die Straßburg-Sesenheimer, strahlt einen Abglanz auf Friederike zurück. Als der weltberühmte Dichter des "Göh" und "Werther" sich 1775 mit Lili verlobte, bezgann für ihn jene unerquickliche Periode, die ihn sast ein Jahrzehnt lang nur Nichtigkeiten schreiben ließ, — "Quark, den Andere auch schreiben konnten," nach Mercks kräftigem Ausdruck. Seine Liebe zu Friederike dagegen bezeichnet den weitaus bedeutendsten Markstein in seinem ganzen Schaffen: der unbekannte Versasser harmloser Nichtigkeiten entwickelt sich zum größten Lyriker, zum Dichter des "Göh" und "Faust", — ein so gewaltiger Schritt vorwärts, wie er ihn nachmals nie wieder that.

Nicht etwa, daß das Verdienst hieran Friederike allein zufiele! Aber sie hatte das Glück, gerade in dieser sür seine dichterische Entwickelung weitaus bedeutendsten Epoche von ihm geliebt zu werden und auf seine Lyrik wie auf sein Gretchen im "Faust" unverkennbar einzuwirken.

Und über dies Alles umschwebt fie und sie allein der

geheimnisvolle Zauber des Unbekannten. Mit einziger Unsnahme jenes Gretchen, das Goethe als vierzehnjähriger Rnabe zuerst liebte, und das ihn "nur als Rind betrachtete und eine wahrhaft schwesterliche Reigung zu ihm hegte," find wir über alle seine Geliebten fehr genau unterrichtet. Bon allen besitzen wir Bilder, gleichzeitige Briefe, urkund= liche Zeugnisse über Geburt, Tod und sonstige Schickfale. Nur über Friederike nicht. Nicht einmal ihr Geburtsjahr ift festzustellen, da die betreffenden Aften in den Stürmen der Revolution vernichtet wurden. Rein Bild existirt von ihr, fein Brief aus ihrer Jugendzeit. Erft aus ihren späteren Lebensjahren befigen wir fechs Stammbuchblätter und drei Briefe von ihr. Sogar einige Jahre ihres Lebens, als sie nach dem Tode der Eltern heimathlos während der Revolution umherirrte, find in noch unaufgeklärtes Dunkel Erft über ihr Lebensende im Pfarrhaus zu Meißenheim liegen wieder sichere Urfunden vor.

So scheint, was Goethe in "Wahrheit und Dichtung" begonnen hatte, Zufall oder seltsame Fügung sortzusetzen: gerade Friederike wie keine andere Frauengestalt seines Lebens in die Dämmerungssphäre der Dichtung zu entrücken! Außer Friederike blieb nur noch die zuletzt von Goethe geliebte Ulrike von Levezow unvermählt; aber die Liebe des Vierundsiebzigjährigen zu der Zwanzigjährigen entbehrt des bestrickenden poetischen Reizes. Alle anderen auf Goethe's Leben und Schaffen einwirkenden Frauenzgestalten waren entweder bereits verheirathet oder vermählten sich bald nachher. Nur Friederike überlebte ihre seligzunselige Jugendliebe noch zweiundvierzig Jahre als lediges Mädchen und sank unvermählt ins Grab. Auch

das verleiht ihrer Gestalt und ihrem Leben den seltsam rührenden Reiz eines jener schwermüthigen Volkslieder, die mit dem Glück der Liebe beginnen und über den Schmerz des Scheidens hinweg in das "Verlassen! Verlassen!" auseklingen.

Wenn Goethe im Jahre 1809, als er sich nach Veröffentlichung der "Wahlverwandtschaften" zur Absassung von "Wahrheit und Dichtung" entschloß, die sechzig Jahre seines Lebens überschaute und als schließliche Ausbeute alles ihm gewordenen Liebesglückes die geistig und gesellschaftlich tief unter ihm stehende Christiane Bulpius als rechtmäßige Gattin neben sich sah, dann mochte seine damalige Neigung zu der Pfarrerstochter Minna Herzlieb ihn wohl besonders stark an die Pfarrerstochter Friederike Brion gemahnen, der er schon dreißig Jahre vorher in jenem Briefe an Frau von Stein das Zeugniß ausgestellt hatte, "ihn schöner geliebt zu haben, als er's verdiente, und mehr als Andere, an die er viel Leidenschaft und Treue verwendete."

Und diese Anerkennung begründet Friederike's Anrecht auf jene Unsterblichkeit, die er ihr wie keiner Anderen in "Wahrheit und Dichtung" spendete. Nirgends in seiner Lebensbeschreibung erhebt sich Goethe als Dichter zu solcher Höhe, wie bei der Schilderung seiner Straßburg Schenzheimer Epoche, und sollte die "Dichtung" wirklich die "Wahrheit" in zu leuchtenden Farben gemalt haben, so wäre es immerhin nur ein schwacher Zoll der Dankbarkeit sür das, was Friederike um ihn gelitten hatte. Seine an ihr begangene Schuld konnte er nicht wieder gut machen, aber er sühnte sie, so weit es ihm möglich, durch seine

Runft. Und deshalb sollte man, unbekümmert um neuere Forschungen, das Bild Dieser seiner reinsten, auf sein Schaffen weitaus einflugreichsten Jugendliebe fo fortleben lassen, wie er es zeichnete: verklärt vom Reiertagsfrieden der "herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande," umweht von "erquicklichem Aether", umstrahlt vom "blauen Simmel eines meilenweit freien Horizontes", anheimelnd durch das patriarchalische Familienleben, aufjauchzend in beseligter Liebe zu dem noch namenlosen Jüngling, und dann, "das schönste Berg im Tiefsten verwundet", einsam, verlassen, ohne Klage verblutend wie das waidwund getroffene Reh, - bis er selbst ihr einstiges Glück und ihren nunmehrigen Jammer ausklingen läßt in die ergreifenden Naturlaute des Gretchen im "Faust": die herrlichste Verklärung des unter Berbers Auspicien im Bannkreis des Strafburger Münfters erblühten "Saiderösleins von Sefenheim"!

Enbe





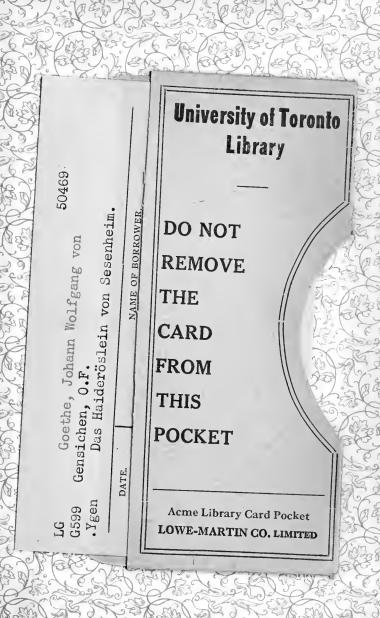

